

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

838 B82n S6

Sebastian Brands Narrenschiff.

.

Vom Herausgeber dieses Buches, Karl Simrod, erschienen früher folgende Werke:

| Mac           | Nibelungenlied. 2 Theile. 16. XX, 456 G. Berlin 1827, Bereinsbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAR           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | handlung. 1 Thly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _             | 23. Auflage. gr. 8. XXX, 385 S. Stuttgart 1871, Cotta 1 Thli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der           | arme heinrich. Gin erzählendes Gedicht des hartmann von Aue, metrifo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | übersest. Nebst der Sage von "Amicus und Amelius" und verwandten Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | bes Ueberseters. 8. XXXII, 144 S. Berlin 1830, Laue. (Bergriffen.) 3/4 Thli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ohnel         | len des Shakineare in Novellen Märchen und Sagen Bergusgegeben po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Q             | len des Shakspeare in Novellen, Märchen und Sagen. Herausgegeben von Dr. Theodor Echtermeyer, Ludwig Henschel und K. Simrock. 3 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | (A. u. d. T.: Bibliothek der Novellen, Märchen und Sagen 1—3. Theil.) &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | (21. 11. b. 2.: Stotiotiget vet Moveden, Mutagen und Sagen 1—5. 29ett.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 864 S. Berlin 1831, Findesche Buchhandlung 41/2 Thlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 2. Auflage. 2 Theile. 8. XXVII, 824 S. Bonn 1870, Marcus. n. 22/8 Thly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nove          | llenschatz der Italiener. Herausgegeben von Dr. Th. Echtermeyer und K<br>Simrock. 1. Theil. (A. u. d. T.: Bibliothek der Novellen, Märchen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Simro ct. 1. Theil. (A. u. d. T.: Bibliothek der Novellen, Märchen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Sagen. 4. Theil.) 8. X, 292 S. Berlin 1832, Findesche Buchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | (Bergriffen.) 11/2 Thli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gedi          | hte Walthers von der Vogelweide übersett von R. Simrod und erläuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G44).         | von R. Simrod und Wilh. Wadernagel. 2 Theile. 8. LXII, 448 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Martin 1822 Ranging his Marting and the Control of |
|               | Berlin <b>1833</b> , Bereinsbuchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 4. Aniloge. 16. AAAV, 540 S. Eethig 1869, Hitzel. II. 13 Lytt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | geb. n. 2 Thlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>M</b> teli | und der Schmied. Deutsche Heldensage. Nebst Romanzen und Balladen. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | VIII, 260 S. Bonn 18 <b>35</b> , Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 3. Auflage. (Miniaturausgabe) 16. IV, 204 S. Stuttgart 1851. Cotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rheir         | tsagen aus dem Munde des Bolkes und deutscher Dichter. Für Schule, Hau<br>und Wanderschaft. 8. X, 444 S. Bonn 1837, Weber 1 1/2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | und Manderschaft. 8. X. 444 S. Boun 1837. Meber 11/2 This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 6. sehr vermehrte Auflage. 8. XII, 496 S. Ebendaselbst 1869 2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monti         | the Volksblicher nach den ältesten Ausgaben bergeftellt. Mit Holzschnitten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mtiti         | F. W. Gubig und unter deffen Leitung nach Holzschnitten von Holbein. I – V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 7. 20. The true unter beiten certain nay doction out dottern. 1— 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 8. Berlin 1839—1843, Bereinsbuchhandlung n. 1 <sup>2</sup> /4 Thir<br>1. Salomon und Morolf. Eine gar anmuthige Historic. Zu Rut und Kurzwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | l. Salomon und Morolf. Eine gar anmuthige Historic. Zu Rut und Kurzwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | geschrieben, daß man daraus abnehmen mag, was Lifte ein kundiger Bauers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | mann gegen einen weisen König geubet hat. 60 S. 1839 n. 1/6 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I             | I. Eine schöne merkwürdige historie bes heiligen Bischofs Gregorius auf bem Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | genannt. 52 S. <b>1839.</b> n. ½ Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II            | genannt. 52 S. 1839 n. 1/6 Thir<br>I. Die sieben weisen Meister. Sehr lustig und nützlich wider der falschen Weibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Untreu zu lesen. 172 S. 1840 n. 3/3 Thlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.            | . Seltsame und wunderliche Historien Eill Eulenspiegels, eines Bauern Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | . Ortifame und ibundetrice Hilberten Liu Gutenspiegers, eines Sauern Soon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | burtig aus dem Land zu Braunschweig. Reulich aus sachsischer Sprach auf gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _             | hochdeutsch verdollmetscht, sehr turzweilig zu lefen. 122 G. 1842. n. 1/2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V             | . Bunderseltsame, abenteuerliche und bisher unbeschriebene Geschichten und Thater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | der Schildbürger. 132 S. 1843 n. 1/4 Thlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       | ·<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | lomon und Morolf. Ein furzweiliges Heldengedicht neu gereimt. Mit 12 bilde lichen Darstellungen. 8. 108 S. Berlin <b>1839</b> , Vereinsbuchhandlung. n. 1/s Thir. vanzig Lieder von den <b>Nibelungen</b> . Nach Lachmanns Andeutungen wieder-                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da                                    | hergestellt. Mit einer Borrede. 8. XII, 226 S. Bonn 1840, Weber. 3/4 Thir. is malerische und romantische Rheinland. Mit 60 Stahlstichen. gr. 8. 488 S. Leipzig 1840, G. Wigand 62/s Thir. 4. Auflage. 8. 405 S. Bonn 1865, Cohen & Sohn 1 Thir. 27 Gr.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | akspeares Cymbeline, Hamlet, Irrungen, Kunst eine böse Sieben zu zähmen, Lustige Beiber von Windson. Aus: Shakspeares sämmtliche dramatische Werke. In neuen Uebersehungen von A. Böttger, H. Döring, Alex. Fischer, L. Hilgenberg, W. Lampadius, Th. Mügge, Th. Delders, E. Ortlepp, E. Pet, K. Simrod, E. Susemibl, E. Thein. 10 Lieferungen. Lex. 28. (56 Bog. u. 12 Stahlstiche.) Leipzig 1840, G. Wigand n. 3½ Thlr. akspeare als Bermittler zweier Nationen. Probeband: Macbeth. gr. 8. XX, |
| Ź                                     | 192 S. Stuttgart 1842 Cotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | erläutert. 2 Bände. gr. 8. 1020 S. Stuttgart 1842, Cotta 5 Thlr. 3., wohlseilere Ausgabe. gr. 8. III, 816 S. Ebendaselbst, 1857. 3½ Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Da<br>Gu                              | 18. Heldenbuch (I. Gudrun, II. das Nibelungenlied, III. das kleine Heldenbuch, IV. das Amelungenlied 1—3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 7. Auflage. 370 S. Ebendaselbst 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10</b> £                           | Amelungenlied. 3 Theile. gr. 8. Stuttgart 1843—1849 Cotta.  1. Theil. Wieland der Schmied. Wittich Wielands Sohn. Ecken Ausfahrt. 468 S. 1843.  2. Auflage. 504 S. 1863.  2. Theil. Dietleib. Sibichs Verrath. 426 S. 1846.  2. Auflage. 422 S. 1864.  3. Theil. Die beiden Dietriche. Die Rabenschlacht. Die Heimkehr. 426 S. 1849.  2. Thlr.                                                                                                                                                    |
| Re                                    | 2. vermehrte Auflage. S. 1871. dichte. 8. 304 S. Leipzig 1844, Hahnsche Berlagshandlung 2 Thlr. — Neue Auswahl. 8. XII, 529 S. Stuttgart 1863, Cotta. 1 Thlr. 24 Gr. ineke Fuchs. Aus dem Niederdeutschen übersetzt. Mit Zeichnungen von T. Kiel- lerup. 8. 294 S. Frankfurt a/M. 1845, Chr. Winter n. 1½ Thlr.                                                                                                                                                                                   |
| De                                    | Neue mit einer literarhistorischen Sinleitung vermehrte Auflage. 8. XLII, 290 S.  Ebendaselbst 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ju Ehren des bescheidnen Manns (Bei einer wohlgebratnen Gans) Mit zweien Borberichten Die manches Dunkse lichten in Druck gegeben säuberlich durch Anserisnum Gänserich. Nota bene: Den edeln Martinsseuern Will Anserin nicht steuern, Nein ihre Glut erneuern. Bonn gebruckt in diesem Jahr Da der Wein gerathen war. XXII, 53 S. Marcus. 1846 5 Gr.                                                                                                                                            |

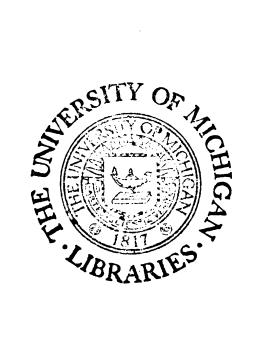

• .

838 B82n 66

Sebastian Brands Narrenschiff.

# SEBASTIANVS BRANDVS Iurisconsultus.



Iurisconsuleus poteram, & simul esse Poëta: Barbaries secli ni vetet ipsa mei:

# Sebastian Brands

# Marrenschiff.

Sin Hausschatz

zur Ergetzung und Erbauung

erneuert

bon

Karl Simrock.

Mit den Boldschnitten der ersten Ausgaben und dem Bildnifs Brands aus Reusners Icones.

Berlin.

Franz Lipperheide.

1872.

•

### Vorwort.

2

Sebastian Brands Narrenschiff, in der Zeit zwischen Erfindung der Buchdruckerkunft und der Reformation die glanzendste Erscheinung der deutschen Literatur, ein Werk, das die humanisten mehrfach (Jacob Cocher 1497 und Jodocus Badius 1507) der Uebertragung ins Lateinische murbigten, bas fast in alle Sprachen ber bamaligen gebildeten Welt, ins Hollandische und Niederdeutsche, zweimal ins Englische und dreimal ins Französische übersett wurde und hernach noch viele Ueberarbeitungen ersuhr, das der beste Prediger der Zeit als ein neues Evangelium von der Kanzel verkundigte, das Thomas Murner in der Gauch= matt, in der Schelmenzunft, in der Narrenbeschwörung nach: abinte, das alle neuern Literaturgeschichten als epochemachend rühmen, wie schon Trithemins gezweifelt hatte ob je etwas Zeitgemäßeres und Ungemeßeneres geschrieben worden sei als das Narrenschiff: dieses der Form nach satirische, in seinem innersten Kern religiöse, der Ergezung und Erbanung gleich sehr gewidmete Gedicht liegt uns zwar jest in Zarnckes kritischer Ausgabe vor, ist aber dadurch wenig bekannter geworden als es 1826 war, wo noch Jacob Grimm gestehen durfte er hab es nie gelefen. Dem großen Publicum blieb es noch immer unzugänglich: es war in der Sprache veraltet und durch die uns jetzt widerstrebende Bersbehandlung, die nur die Silben zählte, ungenießbar geworden.

burfte einer Erneuerung, die zugleich den Bers unferer Metrik wieder unterwarf, denn jene, den Bers verrenkende, von unsern romanischen Nachbarn erborgte Silbenzählung erträgt kein heutiges Ohr mehr. Nur eine mundzechte Uebersehung kann auch dieses Werk der Nation zurückgeben, der es die sprachumbildende Zeit gleich den Nibelungen, dem Walther von der Vogelweide und andern unserer köstlichsten Besithümer entzogen hatte, die aber seitdem aus dem Dunkel hervorgezogen und vom Rost des Alters befreit im alten Glanze wieder in Umlauf gebracht wurden.

Sind Sebastian Brands Sprache und Versbehandlung veraltet, seine Satire kann nie veralten. In dem Spiegel, den er seiner Zeit vorhielt, mag sich die heutige noch wiedererkennen. Die Narren, womit er sein Schiff befrachtet, sterben niemals auß: man kann sie noch dutzendweiß von allen Straßen aufgreisen. Wenn er von übertriebenem Weingenuß, als der Quelle der einreißenden Liederlichkeit, sagt:

Es brauchte Niemand arm zu sein, Wenn Trunkenheit nicht war und Wein,

so überrascht und die Neuheit des Spruchs neben seiner treffenden Bahrbeit, die freilich unsern Socialisten nicht einleuchten will. Die jest wieder in voller Bluthe prangende Weinschmiererei, die das ganze Geschlecht mit Bergiftung bedroht, erweitert er selbst auf den Betrug in allen Gewerben, worin wir wieder hinter feiner Zeit nicht zurückstehen. Go berührt er die Studententhorheiten nicht ohne auch die der Docenten zu rügen. Ueberhebung aller Stande, die über fich hinaus wollen, ift fie nicht wie nach dem heutigen Leben gezeichnet? Und was er von den Schützenfesten sagt, vom Geiftlichwerden (der Ergreifung des geiftlichen Standes), vom Sauglockenläuten, vom Ums Geld freien, vom Rennen nach falfchen Gutern statt nach Bildung des Herzens und Geistes, wirkt das nicht noch heute wie vor vierhundert Jahren? Daß er noch dem Ablaß das Wort redet, darf uns gegen diesen letten Dichter des Mittelalters nicht einnehmen. Hat sich doch auch Goethe noch gegen die Pressfreiheit erklärt, die wir uns jett nicht mehr nehmen ließen. Als Luther seine Thesen anschlug, wird Brand schon seiner Gefinnung gewesen sein. Die Entwickelung jener

brangvollen Zeit entschied fich mit reißender Schnelle. Auch Luther eiserte Anfangs nur gegen Tepels Unfug, ein Bruch mit der alten Kirche lag ihm noch fern. Sollen nun Brand, Geiler und Wimpheling nicht zu den Vorkämpfern der Reformation zählen, weil sie die alte Kirche noch zu stüßen gedachten und nur ihre Mischräuche rügten? Jedenfalls hatte boch Brand als Humanist, als Gegner der Scholastik der Reformation die Wege bahnen helfen. Man behauptet, das Narrenschiff sei nichts als eine vom muhseligsten Fleiße, von zahllosen Nachtwachen zeugende Compilation, eine Zusammenkittung aus biblischen und klassischen Schriftstellen. Da Brand bei Locher die benutten Schriftsteller selber angab, weil es seinem Buche zur Empfehlung gereichen sollte, so läßt nich die Thatsache der Benutzung jener Quellen nicht verabreden. Erscheint so sein Werk als eine Mosaik, so darf man doch anführen, daß auch Mosaiken Kunstwerke zu sein pflegen, wenn sie auch zugleich als Kunftstücke erscheinen. Daß er die ihm vorschwebenden flassischen und biblischen Stellen am Rande citieren ließ, beweift zunächst nur sein gutes Gedächtniss. Auch uns schweben fie vor, und doch waren wir nicht immer im Stande die Frage: Wo steht das? zu be-Bo stehen z. B. Goethes hier einschlagende Borte: antworten.

Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, Das nicht die Vorwelt schon gedacht?

Auch Goethefeste, wie man von Bibelfesten spricht, gerathen bei solchen Fragen leicht in Berlegenheit, und wir selbst haben Zeit gebraucht, die Stelle aufzusinden.

Am Wenigsten dürste es Brands Verdienst schmälern, daß er in der Zusammenstellung so vieler Narren, in der Auffaßung der menschlichen Schwächen und Laster als Narrheiten, Vorgänger hat, daß er nur eine populäre Idee aufgriff und weiter aussührte. Auf diese Aussührung kommt es an: ist sie zu loben, so kann der Anschluß an das Volksmäßige nur als Verdienst gelten. Wenn ihm die Volksdichtung hier vorangegangen war, so hat sich die Aunstpoesie solcher Vorgänger zu allen Zeiten zu rühmen gehabt. Es wär aber nicht unmöglich, daß das fliegende Blatt, das zu diesem Tadel benutzt worden ist, von Brand selber herrührte.

Wenn es in den Anfang der Soer Jahre gesetzt wird, so wißen wir aus der Weise, wie Brand um diese Zeit einen anonymen Vorwurf abwehrte, indem er die drei N in der Unterschrift zu Narr, Narr, Narr! ergänzte, daß ihm die Vorstellung vom Narrenthum damals schon sehr geläusig war.

Brand, sagt Zarnce, hatte ohne Widerrede bedeutende poetische Anlagen. Die Dichtkunst war ihm wirklich die Bestiedigung eines
innern Dranges, eine Art innerer Schstbefreiung. Gervinus gesteht ihm
natürliche Anlage zur Satire zu und S. 21 spricht ihm
Zarncke selbst den Humor nicht ab, den doch Wackernagel in seiner
meisterhasten Bergleichung der beiben in Straßburg gebürtigen, lange
Zeit in Basel lebenden Dichter, Fischarts und Brands, jenem Liebling allein
vorbehalten will. Aber er möchte Brand zu Gunsten Fischarts auch das
volksmäßige Element beanstanden, das doch seinen ganzen Ansdruck färbt und
durch dessen glückliche Bereinigung mit dem gelehrten das Narrenschiff einen
so allgemeinen Beisall gewann, wie er nie einem Fischartschen Werke zu
Theil ward. Daß aber Brand auch den Humor nicht ganz entbehrte,
zeigt schon das erste Capitel, wo er sich als Büchernarren selber vers
spottete, und der erste Blick erkennt es an den Holzschnitten, womit sein
Werk geschmückt ist, und die er selber angeordnet, vielleicht gezeichnet hat.

"Er wuste," sagt Backernagel (Fischart 84), "die Feder wie zum Schreiben, so auch zum Zeichnen zu suhren, und namentlich sind die Bilder, die über den einzelnen Capiteln des Narrenschiffs stehen, nach Borlagen geschnitten, die er selber entworsen hatte." Darnach gehören sie nothwendig zu dem Werke, dessen Text sie erläutern und wieder aus ihm erläutert werden. Drum sagt er in der "Vorrede" 3. 23.:

Wer ein Berächter ist der Schrift, Oder nicht hat gelernt zu lesen, Erkennt im Holzschnitt wohl sein Wesen.

Ueber den kunstlerischen Werth vieser Holzschnitte heißt es bei Zarncke: "Man unterscheidet mit Leichtigkeit suns verschiedene Arbeiter, und geübtern Augen wird es wahrscheinlich möglich sein, diese Zahl noch zu vermehren. Bei einigen ist es zu unterscheiden wie die Unrife, die Köpfe,

Hände und andere Hauptpartieen mit der seinen Schneide von dem Meister umschnitten, die Aussührung aber und Schattierung Schülern überlaßen wurde. Die Holzschnitte des vorzüglichsten Meisters, die sogleich zu erfennen sind, etwa ein Drittel aller, gehören sicher zu den schönsten, die im 15. Jahrhundert überhaupt gesertigt wurden, eine würdige Schule Holdeins. Nach des Herrn Rudolf Weigels Ansicht wären sie vielleicht von Martin Schön in Colmar. Die Orthographie Haint Nax auf dem Holzschnitt zu Cap. 5, der übrigens zu den schlechtern gehört, weist aus Basel hinaus die über den Schwarzwald. Die Composition ist in den beßern echt hogarthisch, und je länger man diese kleinen Bilder betrachtet, desto mehr wird man überrascht durch die Fülle des Humors und die Feinheit der Charakteristik, ja die saft bramatische Anlage der Gruppierung."

Indem unsere Ausgabe auch diese Bilder liefert, entbehrt fie keiner Zierde des Driginals, ja sie übertrifft dieses, indem sie aus Reusners Scones bas ansprechende Bild bes Dichters hinzufügt. Rein humanift, kein Reformator jener Zeit, die uns jene Scones vorführen, zeigt eine so feine, liebenswürdige Gefichtsbildung: das reine jungfrauliche Gemuth, das fich noch im reifen Mannesalter vorwarf, in der Jugend ein (dem Virgil zugeschriebenes) priapeisches Gedicht gelesen zu haben, spricht fich unverkennbar darin aus. Den holzschnitt zu Cap. 67, ber in Brande Ausgabe miferathen war, geben wir aus Lochers lateinischer Uebersetzung in begerer Gestalt und stellen einige Randleiften, die bei Brand durch Bersehen auf dem Kopfe standen, wieder auf die Füße. Bu der Lehre, daß auch hier das Driginal als Vorbild hatte bienen sollen, mogen wir uns nicht bekennen. fügen wir jedem Holzschnitt die Erklärung desselben bei, wodurch dessen Berständniss beschleunigt und der Genuß des Lesers erhöht wird. Die nothigsten Erlauterungen des Textes findet man in den Anmerkungen; wer nahere Auskunft verlangt, suche fie in Zarnckes trefflicher Ausgabe, der ich mich selbst vielfach verpflichtet bekenne.

Den Namen bes Narrenschiffs gab Brand seinem Werk im Anschluß an die noch jest nicht ganz ausgestorbene, damals aber noch sehr lebendige Volkssitte, zu Carnaval mit Narren befrachtete Schiffe sowohl zu Waßer als-zu Lande umherzuziehen. Dieser noch aus dem heidnischen Gottesbienst herrührende Gebrauch bezog sich ursprünglich auf die Verehrung der Isis oder Nerthus, die, beide Frühlingsgottheiten, nach Tacitus im Schiff, das zu Berge, oder im Wagen, der zugleich zu Waßer gieng, unter die Völker suhren, denen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachten. Von dem Schiffswagen ist unser Carnaval (car naval) benannt, und von den alten Göttern, die in Begleitung der Hauptgöttin, ursprünglich von den Priestern, später von dem Volke darin vorgestellt wurden, kommen die Vernumsmungen her, die seitdem für die Faßnacht charakteristisch geblieben sind. Da das Schiff durch untergelegte Räder zugleich ein Wagen war, so begreift sich, daß noch Brand in der Vorrede Schlitten, Karren und Rollswagen den Schiffen gleichstellt:

Drum trug ich lange schon Gelüsten, Schiffe den Narren auszurüsten, Galeeren, Schalden, Segler, Nachen, Kiel, Weidling, Barke, Floß zu machen, Oder Schlitten, Karren, Rollwagen.

wie noch Abraham a Sancta Clara einen Karren voller Narren ausssandte, ein andermal freilich, immer noch als Seb. Brands Nachahmer, ein Nest voller Narren aushob. Ueber den gottesdienstlichen Gebrauch der Frühlingsumzüge in Schiff und Wagen verweise ich auf Grimms Mythologie 236 und mein Handbuch der d. Myth. §. 110 S. 354. Brand deutet selbst einmal in den Worten 40, 23

Dem Narrenschiff laufen fie nach, Sie finden es hie zwischen Ach,

auf die Gegend von Achen, von wo das berühmteste dieser über Land und Berg gezogenen Schiffe seine Fahrt antrat. Vor ihm hatten, wie Zarncke nachweist, schon Andere, wie Heinrich Teichner, ein Wiener Dichter, in dem Schiff der Flust (Verlust), Jacob von Destvoren, ein Holländer, in der blauwen Schute, endlich Jodocus Gallus, ein Oberrheiner, in seinem Monopolium des Leichtschiffes, Schiffe mit Narren beladen; nach Narragonien, eine parodistische Umbildung von Arragonien, hat sie aber unsers Wißens Brand zuerst sahren laßen, wie er denn auch alle seine Vorzgänger in Schatten stellte und der Vergeßenheit übergab.

Man nennt Sebastian Brand bald einen Satiriker, bald einen Moralisten. Er ist auch beibes: er liebt die Wahrheit lachend zu sagen und
seine Wahrheit ist Moral. Aber damit wird das Wesen seines Gedichts
nicht bezeichnet, das durchaus religiös ist. Narren sind ihm Alle, die für
kurzen Gewinn, einen flüchtigen Genuß das ewige Heil auss Spiel setzen,
und wenn gleich sein Buch von den Narren den Namen hat, so lehrt es
doch Weisheit, die Weisheit, die der Seele das ewige Heil erwirbt. Dieß
spricht auch Brands Sohn Onufrius, des Zasius Zögling, aus, indem er von
dem Buch seines Vaters sagt,

Daß es nicht närrsche Dinge lehre Sondern allem sündgen Leichtsinn wehre. Es zeigt wie viel der Narren sind, Die eitel Thorheit machte blind, Die tanzen will am Narrenseil. Dieß Schiff bringt uns der Seelen Heil: Es lehrt uns aller Tugend Wesen, Wenn wir es mit Vernunft durchlesen, Bewahrt uns vor tödlichem Schaden Und führt zu himmlichen Gestaden: Wenn man es gründlich hätt erkannt, Würd es das Schiff des Heils genannt.

Darum konnte auch Geiler von Kaisersberg, der es den Spiegel bes Heils nennt, darüber predigen: über ein Narrenbuch, eine Satire, ein Moralcompendium zu predigen ware Niemand eingefallen.

Bonn im November 1871.

. 

· /

# Inhaltsverzeichniss.

|      |             |             |                           | Seite ; |      |             |                             | Scite       |
|------|-------------|-------------|---------------------------|---------|------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Vorb | ort         |             |                           | ΧI      | Cap. | 30.         | Von biel Pfründen           | 69          |
| Prot | eftati.     | on .        |                           | XXV     | ,,   | 31.         | Von Auffcub suchen          | 71          |
| Forr | ede         |             |                           | XXVI    | ,,   | <b>32</b> . | Von Frauenhüten             | 73          |
| Cap. |             |             | Büchernarr                | 1       | ,,   | 33.         | Von Chebruch                | 75          |
| ,,   |             |             | Harr im Bath              | 3       | ,,   | 34.         | Ber unberbefrerliche Barr . | 79          |
| ,,   | 3.          | Von         | Geienarren                | 5       | ,,   | 35.         | Von blindem Cifer           | 81          |
| ,,   | 4.          | Von         | Modenarren                | 7       | ,,   | <b>36.</b>  | Von Eigenrichtigkeit        | 83          |
| ,,   | 5.          | Von         | alten Harren              | 9       | ,,   | <b>37.</b>  | Tom Glücksrad               | 85          |
| ,,   |             |             | Kinderberriebern          | 11      | ,,   | 38.         | Von unfolgsamen Franken     | 87          |
| ,,   | 7.          | Von         | Zwietrachtstiftern        | 15      | ,,   | 39.         | Von offenkundigen An-       |             |
| ,,   | 8.          | Von         | nnberathnen Aarren .      | 17      |      |             | schlägen                    | 91          |
| ,,   | 9.          | Von         | aftischen Harren          | 19      | ,,   | <b>40.</b>  | Sich an Marren stofsen .    | 93          |
| ,,   | 10.         | Von         | undankbaren Freunden      | 21      | ,,   | 41.         | Bicht auf alle Bede achten  | 95          |
| ,,   | 11.         | Von         | Schriftberächtern         | 23      | ,,   |             | Von Spottbögeln             | 97          |
| ,,   | 12.         | Von         | unbesonnenen Harren       | 25      | ,,   | <b>43</b> . | Verachtung ewiger frende    | 99          |
| ,,   | 13.         | Won         | Bublichaft                | 26      | ,,   |             | Von Kirchensucht            | 101         |
| .,   | 14.         | Von         | bermessenen Harren .      | 31      | ,,   | 45.         | Von Anglück aus Muth-       |             |
| ,,   | 15.         | Vor         | närrischen Anschlägen     | 33      |      |             | willen                      | 103         |
| ,,   | 16.         | Von         | füllen und Praffen .      | 35      | ,,   | 46.         | Von der Harren Gewalt .     | 105         |
| ,,   | 17          |             | Pfennigsnarren            | 39      | ,,   | 47.         | Bom Weg der Seligkeit .     | 109         |
| ,,   | 18.         | Von         | sweien Perren Bienst      | 41      | ,,   | <b>48.</b>  | (Gin Gefellenschiff)        | 111         |
| ,,   | 19.         | Von         | geschwätzigen Aarren      | 43      | ,,   | <b>49</b> . | Bofes Beifpiel der Eltern . | 115         |
| ,,   | 20.         | <b>V</b> on | Schatsfindern             | 47      | ٠,,  | <b>5</b> 0. | Von Tolluft                 | 117         |
| ,,   | 21.         | Von         | Schelten und felber, thun | 49      | ,,   | 51.         | Beimlichkeit berschweigen . | 119         |
| ,,   | 22.         | Die         | Tehre der Teleisheit .    | 51      | ,,   | <b>52</b> . | Ams Geld freien             | 121         |
| ,,   | 23.         | Der         | forglofe Harr             | 53      | ,,   |             | Von Pafe und Reid           | 123         |
| ,,   | 24.         | Von         | su biel Sorge             | 55      | ,,   | <b>54</b> . | Sich unsträflich dunken .   | 125         |
| .,,  | <b>25</b> . | Von         | Schuldenmachen            | 57      | ,,   | <b>55</b> . | Von närrischem Areneien .   | 127         |
| ,,   | 26.         | Von         | unnütsen Wünfchen .       | . 59    | ,,   |             | Vom Ende der Gewalt .       | <b>12</b> 9 |
| ,,   | 27.         | Von         | unnützem Studieren .      | 63      | ,,   | 57.         | Von Cottes Vorsehung .      | 133         |
| ,,   | <b>28</b> . | Von         | Cottes Tadlern            | 65      | ,,   | <b>58.</b>  | Sein felbst bergefren       | 137         |
| ,,   | 29.         | Von         | felbstgerechten Aarren    | 67      |      | <b>59.</b>  | Von Andankbarkeit           | 139         |

|      |             |                              | Seite | •                                     | Ceite       |
|------|-------------|------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|
| Cap. | <b>60.</b>  | Selbstgefälligkeit           | 141   | Cap. 86. Bon Verachtung Cottes .      | <b>223</b>  |
| ,,   | 61.         | Vom Tanzen                   | 143   | ,, 87. Von Cotteslästerung            | <b>226</b>  |
| ,,   | <b>62.</b>  | Von nächtlichem Potieren .   | 145   | " 88. Von Gottes Plag und Strafe      | 228         |
| ,,   |             | Von Bettlern                 | 147   | " 89. Von thörichtem Tausch .         | 230         |
| ,,   | 64.         | Von bofen Weibern            | 151   | " 90. Von Buter und Mutter .          | 232         |
| "    | 65.         | Von Aberglauben              | 155   | " 91. Vom Kirchengeschwätz            | 234         |
| "    | 66.         | Aller Tänder Runde           | 159   | " 92. Von Aberhebung und Yoch-        |             |
| ,,   | 67.         | Rein Barr fein wollen .      | 165   | •fahrt                                | 236         |
| ,,   | 68.         | Reinen Schere berfteben .    | 169   | " 93. Tucher und Vorkauf              | 241         |
| ,,   | 69.         | Boses thun und nicht er-     |       | " 94. Von Noffnung zu erben .         | 243         |
|      |             | warten                       | 171   | " 95. Von Berführung am Feier-        |             |
| ,,   | <b>7</b> 0. | Richt bei Zeiten sorgen .    | 173   | tage                                  | 245         |
| ,,   | 71.         | Zanken und bor Gericht geben | 175   | " 96. Schenken und bereuen            | 248         |
| ,,   | <b>72</b> . | Von groben Narren            | 177   | " 97. Von Janlheit und Trägheit       | <b>25</b> 0 |
| ,,   |             | Vom Seistlichwerden          | 181   | " 98. Von ausländischen Aarren        | 252         |
| ,,   |             | Von unnüteem Jagen           | 185   | " 99. Vom Verfall des Glaubens        | 254         |
| ,.   | <b>75</b> . | Bon Schliechten Schützen .   | 187   | " 100. Den falben Pengst streichen    | 262         |
| ,,   | <b>76.</b>  | Bon falfchem Bühmen          | 190   | " 101. Von Ghrenblasen                | 264         |
| ,,   | <b>7</b> 7. | Von Spielern                 | 194   | " 102. Von Falschheit und Betrug      | 266         |
| ,,   | <b>78.</b>  | Von gedrückten Aarren .      | 198   | " 103. (Vom Endechrift)               | 270         |
| ,,   | <b>79</b> . | Beuter und Schreiber         | 200   | " 104. Aubrheit berschweigen          | 276         |
| ,,   | <b>80</b> . | Härrifche Botschaft          | 202   | " 105. Das Gute berhindern            | <b>27</b> 9 |
| ,,   | 81.         | Von Foch und Fellner .       | 204 · | " 106. Vom Aufgeben guter Werke       | <b>282</b>  |
| "    |             | Ber Bauern Fortschritt .     | 207   | ,, 107 Vom Lohn der Weisheit .        | 284         |
| ,,   | 83.         | Von Verachtung der Armut     | 210   | " 108. Das Schlauraffenschiff         | 288         |
| ,,   |             | 3m Guten beharren            | 215   | " 109. Anfällen trotzen               | 294         |
| ,,   | <b>85.</b>  | Des Todes nicht gewärtigen   | 217   |                                       |             |
|      |             |                              |       |                                       |             |
|      | _           | -                            |       |                                       |             |
|      | -           | (නි                          | lacht | räge.)                                |             |
|      |             |                              | Seite |                                       | Seite       |
| Cap. | 110         | . Verleumdung des Guten .    | 296   | Cap. 111. Entschuldigung des Dichters | 311         |
| ,,   |             | . Von Tifchencht             | 298   | " 112. Ber edleife                    | 315         |
| ••   | 110         | . Von Jassnachtsnarren .     | 306   | Anmerkungen                           | 319         |

#### Druckfehler.

S. 194 in ber Ueberichrift lies Spielern. , 241 ,, ,, ,, ,, Bortauf.

Das Narrenschiff.

. 

. •

.

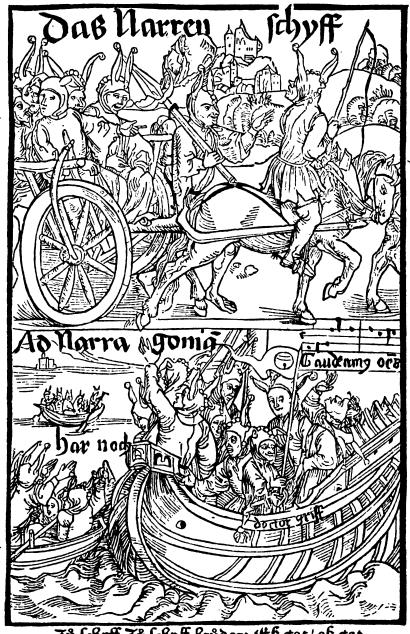

Bu fcgeff 3u fcgeff Bruder: 此角gat/efgat.

Die obere halfte zeigt einen vollen Narrenwagen, die untere das Narrentschiff, dem mehrere Boote neue Paffagiere zuführen, die, nach den Worten har noch zwischen den Booten, noch Raum genug finden werden. Die Worte Ad Narragoniam beziehen sich auf Schiff und Wagen zugleich, da sie beide dabin bestimmt find. Der Name Doctor Griff wird zu Cap. 76 besprochen.

# Das Karren Bchyff.



# Ben Parragonien.

Dieß Kleinere Schiff gefort eigentlich zu Cap. 108. Wieber trägt Doctor Griff wie in dem größern die Sahne, die auch fein Bild zeigt, wie er denn das Lied Gaudeamus omnes hier sowohl als dort anzustimmen scheint. Die Worte Ad Narragoniam stehen in einem statternden Bande, wohl demselben, welches auch die Noten zu dem in beiden Schiffen gesungenen Liede enthält.

## Protestation.

Das Narrenschiff hatt ich gedichtet, Mit großer Arbeit aufgerichtet, Und es mit Thoren fo beladen, Man brauchte fie nicht noch zu baben; 5 Ein Jeder hat sich selbst gerieben. Doch ift es nicht babei verblieben: Manch Einer ließ fich noch gebunken, Satt er vielleicht zuviel getrunten, Auch seinen Reim daran zu henken. 10 Die Thoren konnten sich boch benken, Daß sie schon längst mit andern Narren 3m Schiffe sigen mit ihren Sparren: Sie hätten wohl die Müh gespart. Dieß Schiff nun laß ich seine Fahrt 15 Aufs Neu mit altem Segel fliegen; Mit wenig Wind mag fiche begnügen. Wahr ifts, ich hätt es gern vermehrt; Doch meine Arbeit ward verkehrt Und fremde Zeilen brein gefchoben, 20 Daran nicht Kunst noch Maß zu loben. Meiner Reime viel find weggeschnitten, Den Sinn verliert man in ber Mitten; Der Reim hat oft sich mußen ducken Jenachdem man ihn hat wollen brucken 25 Und sich die Form ihm hat geschickt. Drum steht auch mancher so verzwickt, Daß es im Herzen mir zur Qual Gewesen mehr als taufendmal, Daß ich so großer Arbeit Wehe 30 So übel angewendet sehe Und vertheidgen foll auf Markt und Straßen Bas ich nie hab ausgehen lagen, Und nie mir kam vor Mund und Rehlen. Aber ich will es Gott befehlen, 35 Da mein Schiff in seinem Namen fährt.

Es halte seinen Dichter werth Wie das alte that in allen Sachen, Denn es kann nicht Jeder Narren machen

Er sei benn wie ich bin genannt 40 Der Narr Sebastianus Brand.



## Worrede.

lles Land ift jest voll heilger Schrift, Und was der Seelen Heil betrifft, Bibel und heilger Bäter Lehr Und andrer frommen Bücher mehr.

- 5 Drum hat es mich gewundert schon, Daß sich Niemand begern will davon. Ja Lehr und Schrift sind ganz verachtet Nun alle Welt im Finstern schmachtet Und blind in Sünden will verharren.
- 10 Alle Straßen, Gaßen sind voll Narren, Die nur mit Thorheit umgehn wollen Und wir doch nicht Thoren schelten sollen. Drum trug ich lange schon Gelüsten, Schiffe den Narren auszurüsten,
- 15 Galeeren, Schalden, Segler, Nachen, Kiel, Weidling, Barke, Floß zu machen,



Der Schlitten, Karren, Rollwagen. Denn Ein Schiff kann sie all nicht tragen So groß ist jetzt der Narren Zahl;

- 20 Zu Fuße trabt viel Bolks zumal Und kommt gestoben wie die Jmmen. Dem Schiff zu sehen wir sie schwimmen: Ein Jeder möchte Vormann sein; Viel Narren, Thoren wollen drein,
- Deren deutlich Bildniss man hier trifft. Wer ein Verächter ist der Schrift, Oder nicht hat gelernt zu lesen, Erkennt im Holzschnitt wohl sein Wesen, Und sindet was er hat und misst,
- 30 Und Wem er gleicht und Wer er ist. Der Narren Spiegel mag mans neunen, Denn seder Narr lernt sich hier kennen; Wer Jeder sei wird ihm vertraut, Der in den Narrenspiegel schaut.
- 35 Wer sich brin spiegelt, lernt ba mohl, Daß er nicht weis sich achten soll, Nicht für was halten, ist ers nicht: Denn Niemand lebt, dem nichts gebricht, Ober der in Wahrheit dürfte sagen
- 40 Er habe Rappen nie getragen; Rur wer sich selbst für närrisch hält Der wird der Weisheit wohl gesellt. Wer aber stäts will weise sein, Der ist Fatuus, der Gevatter mein.
- 45 Drum thut er mir Gewalt baran, Schafft er sich nicht dieß Büchlein an.





Es ist kein Mangel brin an Narren: Ein Jeder findet seinen Sparren Und lernt, wozu er sei geboren;

- 50 Warum so groß die Zahl der Thoren; Wie hohen Preis die Weisheit hat, Wie ängstlich steht der Narren Staat: Es zeigt genau der Welt Verlauf. Drum ist dieß Büchlein gut zu Kaus:
- 55 Zu Scherz und Ernst und allem Spiel Trifft man nach Wunsch der Narren viel. Der Weise sindet was ihn freut; Ein Narr von Narren trifft Bescheid. Man findet Thoren arm und reich,
- 60 Schlimm findet Schlemm, Gleich findet Gleich. Eine Kappe schneid ich manchem Mann, Ungerne zög er sie wohl an. Hätt ich mit Namen ihn genannt, Er spräch, er wär mir unbekannt.
- 55 Doch hoff ich, bei den Weisen allen Find ich ein lauter Wohlgefallen, Denn ihnen ist gar wohl bewust, Daß ich Wahrheit sprach aus voller Brust. Da ich dieß von den Klugen weiß,
- 70 Was frag ich nach der Narren Preis? Sie müßen all die Wahrheit hören, Mag es sie noch so sehr verstören. Ich weiß wohl wie Terentius sagt, Daß Wer Wahrheit redet, Haß erjagt,
- 75 Und Wer zu langes Schneuzen thut, Der wirft zulett hinweg sein Blut;





Wer Andern Coleram erregt, Dem wird die Gall oft selbst bewegt. Doch acht ich wenig ob denn auch 80 Mich hinterm Kücken schmäht ein Gauch Und schilt um meine gute Lehr: Ich kenne solcher Narren mehr, Denen Weisheit nicht gefällt gar wohl: Von solchen ist dieß Büchlein voll.

85 Doch bitt ich Jeden, daß er mehr Bernunft ansehen woll und Ehr Als mich und dieß mein schwach Gedicht. Fürwahr ohn Arbeit hab ich nicht Soviel Narren in mein Schiff gebracht.

Da sie schliefen, beren ich gedacht,
Der vielleicht bei Spiel und Wein
Saßen, und nicht gedachten mein;
Bei Schnee suhr wohl ein Theil in/Schlitten,

95 Wobei sie großen Frost erlitten; Auf Kälberfüßen giengen Viele; Andere dachten was im Spiele Sie für Verlust erlitten gestern Und wie sie's heute wollten beßern,

Der wie sie morgen möchten lügen, Mit Geschwätz im Handel Manchen trügen. Denselben nachzudenken alle, Wie mir ihr Wort, ihr Werk gefalle, Ists wohl ein Bunder, wenn ich oft

105 Gewacht hab Allen unverhofft Bis ich sie in mein Buch gepropft?





In diesen Spiegel sollen schauen Die Menschen alle, Mann und Frauen: Die ein und andern sett ich brein.

110 Denn Männer find nicht Narrn allein, Man trifft auch Närrinnen genug, Denen ich Schleier, Kamm und Tuch Sier bedecke mit Narrenkappen; Auch Mädchen gehn in Narrenlappen.

115 Sie tragen jest das halbe Jahr, Was Männern sonft zur Schande mar, Spipe Schuh und ausgeschnittne Röcke, Daß sich ihr Milchmarkt nicht verstecke, Wickeln und hubeln fich die Bopfe,

120 Heften große Hörner auf die Köpfe Als fam baber ein machtger Stier; Sehen aus wie ein wildes Thier. Chrbare Fraun soll dieß nicht franken: Im Bofen ihrer zu gebenken

125 Set ich mir billig nicht zum Ziel; Den Schlimmen ist boch nichts zu viel. Derselben findet man ein Theil Sier in dem Narrenschiffe feil. Darum mit Fleiß sich Jeder suche;

130 Und findet er sich nicht im Buche, Mag er wohl sprechen, daß er sei Der Rolben wie der Rappen frei. Wer meint, daß ich ihn nicht berühre. Beh zu ben Weisen vor die Thure

135 Und gebulde fich nur guter Dinge Bis ich Kappen ihm von Frankfurt bringe.



### 1. Der Büchernarr.

Der Bortanz wird von mir gethan, Der manch soust nütes Buch gewann, Das ich nicht verstehn noch lefen tann.



Daß ich vornan hier sitz im Schiff, Das ist gewiss fein schlechter Griff: Ein guter Grund ist wohl dabei: Ich vertrau auf meine Bücherei.

Ein Gelehrter mit Brille, Schlasmute und ruckgestreifter Narrenkappe fitt vor einem, mit Buchern belegten Doppelpulte und scheucht mit einem Wedel die Sliegen von einem aufgeschlagenen Buche.



Bon Büchern hab ich großen Hort, Versteh doch selten drin ein Wort; Halte sie gleichwohl so in Ehren, Möcht ihnen gern die Fliegen wehren. Spricht man mir von Gelehrsamkeit,

10 Sag ich, daheim weiß ich Bescheid. Damit genügen laß ich mir, Daß ich viel Bücher seh vor mir. Mit Ptolomäus wars auch so bestellt: Alle Bücher hatt er in der Welt

15 Und hielts für einen großen Fund; Doch war ihm das Gesetz nicht fund, Noch konnt er sich daraus verstehn. Auch bei Mir sind Bücher viel zu sehn; Ich lese doch nur wenig drin.

20 Was sollt ich brechen Kopf und Sinn, Mich beschweren mit der Lehre Last? Wer viel studiert wird ein Phantast. Drum mach ichs wie die großen Herrn: Das Lehren laß ich Andern gern.

25 Zwar hab ich einen groben Sinn; Doch wenn ich bei Gelehrten bin, So sprech ich ita meisterlich. Zum deutschen Orden zähl ich mich, Denn wenig kann ich von Latein.

30 Ich weiß, daß vinum heißet Wein, Cuculus ein Gauch, stultus ein Thor Und daß ich heiß Domne doctor! Die Ohren sind verborgen mir: Man säh sonst bald ein Müllerthier. 2. Der Narr im Rath. Die Sau wohl in den Keßel stößt, Wer im Rath sich auf Gewalt verläßt, Oder dreht sich wie der Wind herbläst.

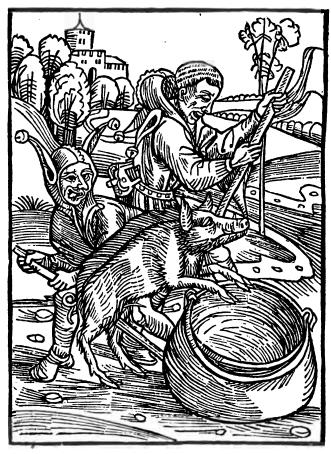

Viel Leuten scheint es Heil und Frommen Recht früh nur in den Rath zu kommen, Die doch vom Rechte nichts verstehn Und tappend an den Wänden gehn.

3wei Narren heben ein Schwein mit Stecken in einen Reftel.





3. Jon Geiznarren. Wer sich verläßt auf zeitig Gut, Darin Frende sucht und guten Muth, Der ist ein Narr mit Leib und Blut.



Der ist ein Narr, der sammelt Gut Und hat nicht Freud und guten Muth, Und weiß auch nicht, wem ers wird sparen, Wenn er muß zum düstern Keller fahren.

3mei Manner treten mit den Worten gnad ber (Verzeifjung, herr!) grußend zu einem Reichen ein. Auch diefer trägt die Narrenkappe. Un der Chure zwei Wappen.



Noch thörichter ist, wer verkhut In Ueppigkeit und Frevelmuth Was Gott ins Haus ihm hat gegeben, Er nur verwalten soll sein Leben Und Rechenschaft drum geben muß

10 Wohl schwerer als mit Hand und Fuß. Ein Narr häuft den Verwandten viel; Die Seel er nicht bedenken will, Sorgt, ihm gebrech es in der Zeit, Und fragt nicht nach der Ewigkeit.

15 O armer Narr, wie bist du blind! Du scheust den Ausschlag, friegst den Grind. Erwirbt mit Sünden Mancher Gut Und breunt dann in der Hölle Glut, Des achten seine Erben klein:

20 Sie hülfen ihm nicht mit einem Stein, Lösten ihn kaum mit einem Pfund Wie tief er läg im Höllenschlund. Gieb weil du lebst, ist Gottes Wort: Ein Andrer schaltet, bist du fort.

25 Kein weiser Mann trug je Verlangen Mit Reichthum auf der Welt zu prangen: Er trachtet nur sich selbst zu kennen; Den Weisen mag man steinreich nennen. Das Geld am Ende Crassus trank:

30 Darnach gedürstet hatt ihn lang. Crates sein Geld warf in das Meer, So störts im Lernen ihn nicht mehr. Wer sammelt was vergänglich ist Vergräbt die Seel in Koth und Mist.



#### 4. Yon Modenarren.

Wer nene Branche bringt ins Land, Stiftet nur Aergernifs und Schand Und führt den Narren an der Hand.



Was sonst galt für ein schändlich Ding, Gilt jest für läßlich und gering.
- Bart tragen war sonst Ehre groß;
Jest gehn die weibschen Männer bloß

Das Bild mit der Jahrgaft 1494 und der Ueberschrift Uly von ftouffen frisch und ungeschaffen zeigt einen altern als Uli bezeichneten Narren, der einen Staufen (Becher) in der Rechten mit der Linken einen Spiegel dem jungern geschmuckten darreicht.



5 Und schminken sich mit Affenschmalz. Dabei entblößen sie den Hals, Biel schwere Ketten dran und Ringe Als ob es vor St. Lienhart gienge, Kräuseln mit Harz und Bech das Haar;

10 Darein wohl schlägt man Eier flar. Im Schüßelforb wird es dann fraus. Der hängt das Haupt zum Fenster 'naus, Der bleichts an Sonnen oder Feuer; Drum sind die Läuse jest nicht theuer.

Die werden jeto wohl gehalten, Denn alle Kleider sind voll Falten; Röcke, Mäntel, Hemden, Brusttuch, Pantossel, Stiefeln, Hosen, Schuch, Wildsappen, mit Besatz daran:

20 Der Juden Brauch kommt auf die Bahn, Da kaum ein Fund dem andern weicht. Das zeigt wohl, unser Sinn ist leicht Und wandelbar zu aller Schande. Viel Neuerung sieht man im Lande,

25 Verschnittne Nöcke, die so blecken, Man mag den Nabel kaum bedecken. Pfui, Schmach dir, deutscher Nation! Was Natur verdeckt will, ihr zum Hohn Entblößt man es und läßt es sehn!

30 Drum wird es leider übel gehn Und nimmt bald einen schlimmern Stand. Weh dem, der Ursach giebt zur Schand Und weh ihm, der nicht schilt die Schmach! Unerwünschter Lohn kommt hintennach.



5. You alten Narren. "Obwohl ich auf der Grube stehe, Das Schindmeßer schon im H— sehe, Halt ich doch an der Thorheit zähe.

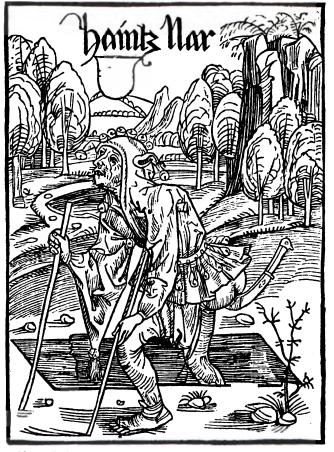

Narrheit verwehrt mir, daß ich greise, Ich bin sehr alt, doch noch nicht weise; Bei hundert Jahren noch ein Thor Trag ich die Schellen Jüngern vor,

Ein an Staben hinkender after Narr mit dem Schindmeßer im hintern fteht mit einem Suß im Grabe. Oben ein Schild und darüber die Worte haint Nar. Brands Narrenfoiff.



10 5 Lage den Kindern das Regiment, Und mache mir ein Testament, Das mich gereut nach diesem Leben; Bofen Rath und Beifpiel will ich geben, Treiben was ich einst jung getrieben. 10 Für Thorheit foll man mich noch lieben, Ich rühme mich der Schande noch. Das Land betrogen hab ich doch Und hab viel Waßer trüb gemacht. In Unart übt' ich mich Tag und Nacht 15 Und ist mir leid, daß ichs nicht mag Mehr thun auf meinen alten Tag. Doch woran ichs felbst nun laße fehlen, Das will ich meinem Sohn befehlen: Der thut was Ich noch aufgespart 20 Und schlägt ganz nach in meine Art. Es steht ihm auch recht tapfer an; Bächst er, so wird aus ihm ein Mann. Man foll sprechen, er ift mein Sohn, Denn recht ein Schelm sein wird er schon, 25 Und fich in feinem Dinge sparen, Auch mit im Narrenschiffe fahren. Das foll mich nach dem Tod ergegen, Dağ er so gang mich fann ersegen!"

30 Ganz närrisch ward es jetzt und dumm. Susannens Richter zeigten wohl Wieviel man Alten zutraun soll. Ein alter Narr des Heils nicht schont; Recht thun ist schwierig ungewohnt.

Damit geht jest das Alter um;

6. Yon Kinderverziehern. Wer Kindern Unart übersieht, Sie strasend nicht zum Beßern zieht, Habe sich das Leid, das ihm geschieht.



Der ist in Narrheit ganz ein Blinder, Der nicht Acht hat, daß man seine Kinder In Ehr und Züchten unterweist, Bielmehr sich immer nur besteißt,

3wei Rinder, die mit Würfeln und Rarten gespielt haben, bedrohen fich mit Mehern und Schwertern; ein Rarr fist mit verbundenen Augen daneben.



Daß sie irre gehen ohne Strafe Wie ohne Hirten gehn die Schafe; Ihnen alle Unart übersieht Und ohne Warnung sie verzieht Als wären sie nicht in den Jahren

10 Noch, gute Räthe zu bewahren Und zu behalten Straf und Lehre. O großer Thor, merk auf und höre: Die Jugend ist wohl klug zu machen, Sie merkt genau auf alle Sachen.

15 Was man in neue Häfen goß, Sie werden den Geruch nicht los. Leicht biegt man einen jungen Zweig; Behandelt man den alten gleich, Bricht er mit einem Knall entzwei.

20 Kleine Strafe bringt kein groß Geschrei; Der Ruthe Zucht treibt ohne Schmerzen Die Thorheit aus des Kindes Herzen. Ohne Strafe frommt nicht was man lehrt, Jedes Uebel wächst, dem man nicht wehrt.

Doch weil er nicht gestraft sein Kind, So straft' ihn Gott, daß er in Klage Starb mit dem Sohn am gleichen Tage. Weil man sein Kind nicht ziehen will,

Drum trifft man Catilinas viel. Die Kinder würden frommer leben, Wollte man ihnen Meister geben Wie Peleus seinem Sohn ersah An Phönix, dran ihm wohl geschah.









65 Die hängen sich an H-säcke; Diese verspielen Roff und Rode; Die vierten praffen Nacht und Tag. Das fommt aus Kindern, Freund, hernach, Die man nicht in der Jugend zieht, 70 Mit einem Meister wohl versieht. Denn Anfang, Mitte, Schluß der Ehre Entspringt allein aus guter Lehre. Ein löblich Ding mag Abel fein, Doch ift es fremd, mit Richten bein: 75 Es fommt von deinen Eltern her; Ein fostlich Ding auch Reichthum mar, Brächt ihn nicht leicht das Glück zu Kall, Das auf und ab tanzt wie ein Ball. Sübsch ist weltliche Ehre zwar, 80 Doch unbeständig, wandelbar; Leibliche Schönheit hält man werth. Wiewohl sie faum bis morgen währt; So ift uns auch Gefundheit lieb, Stiehlt sie sich fort gleich wie ein Dieb; 85 Auch Stärfe währt nicht bis zum Grab, Durch Rrankheit, Alter nimmt fie ab: Deshalb ift nichts uns unabwendig, Nur weise Lehre bleibt beständig.

30 Ju preisen Persiens mächtger Herr, Sprach Socrates, ich weiß noch nicht Ob er Tugend hat und Unterricht. Denn er meinte, daß Gewalt und Ehre Nichts werth sei ohne Tugendlehre.

Als Gorgias frug, ob felig wär

# 7. Yon Zwietrachtstiftern. Wer zwischen Stein und Stein sich legt Und auf der Zunge Zwiespalt trägt, Berdients, wenn ihn das Unglück schlägt.



Mancher hat sein Vergnügen dran, Daß er verseinde Jedermann, Haar wider Haar in Aufruhr bringe, Daß Haß und Hader draus entspringe.

Ein Narr fiegt zwifchen zwei Muhlfteinen, ein anderer flemmt fich die Singer zwifchen Thur und Angel, ein dritter blickt mit Rolben und Rappe hinter einer Mauer fervor.



5 Mit Lügen und Verleumden groß Giebt er Dem und Jenem einen Stoß, Der erst nach langer Zeit erfährt, Daß Freund in Feind ihm ward verkehrt. Daß er das Siegel drücke drauf

10 Verstellt er sich noch in den Kauf Als thät ers auf Verschwiegenheit, Daß man ihn nicht des Klatschens zeiht,

15 Er meint, damit gefall er wohl. Die Welt ist solcher Künste voll Einen auf der Zunge zu vertragen Weiter als auf einem Hängewagen, Wie Korah thät und Absalon

Dieweil er es sub rosa hätt Und in dein eigen Herz geredt:

20 Daß groß ihr Anhang wär bavon. 4. 20. Moie 16. Aber es schlug ihnen übel aus. Aön. 11, 15. Seinen Alchymus hat jedes Haus. Machab. 1, 7. Wer Freunde lügnerisch zerträgt Und den Finger zwischen die Angel legt, 25 Der klemmt sich selber nur davon,

Wie Jener, der erhoffte Lohn, Weil er den Saul erschlagen hätt, Rön. 11, 1. Und Die erschlugen Hisboseth. Rön. 11, 4. Zwischen zwei Steine selbst sich legt

30 Wer Zwietracht gern und Haß erregt. Man sieht wohl den Gebärden an Eines Jeden was er für ein Mann. Bärg sich ein Narr hinter der Thür, Er streckt die Ohren doch herfür.



8. Von unberathnen Narren. Wer nicht kann sprechen Ja und Nein Und pflegen Rath um Groß und Klein, Behalt den Schaden sich allein.



Ein Narr, wer weise wähnt zu sein Und hält doch Glimpf und Maß nicht ein, Und wenn er weise scheinen will, So ist ein Gauch sein Federspiel;

Ein Narr zieht vorn an einem Pfluge, ein anderer, der finten fenft, tragt einen Guckuck auf der hand.



5 Mit Worten ist er weif und klug Und zieht doch mit am Narrenpflug, Weil er auf eigne Weisheit fest, Eigne Einsicht baut und sich verläßt, Nicht hört wenn ihn ein Andrer warnt

10 Bis ihn das Unglück hält umgarnt. Tobias gab dem Sohn die Lehre 206, 4, 19. Daß er an weisen Rath sich kehre. Weil gute Räthe leichtgesinnt Die Hausfrau Loths schlug in den Wind,

15 Ward sie von Gott gestraft und jett Steht sie ein Zeichen uns gesetzt. Weil Roboam nicht folgen wollte Den alten Weisen wie er sollte, Vielmehr den Narren, da verlor

20 Er der Stämme zehn und blieb ein Thor. Hätte Nabuchdonsor Rath gehört, Er wär nicht in ein Thier verkehrt; Machabeus, der starke Mann, Der manche große That gethan,

25 Hätt er sich Joram laßen sagen, Macc. 1, Er wäre nicht zu Tod geschlagen. Wer allzeit folgt dem eignen Haupt, Nicht gutem Rathe hört und glaubt, Der liegt mit seinem Glück im Streit

30 Und will verderben vor der Zeit. Weise Niemand Freundes Rath zurück; Gute Räthe bringen Macht und Glück. Uchitofel erhängte sich, abn. 11, 17, 28. Weil seinem Rath Sauls That nicht glich.





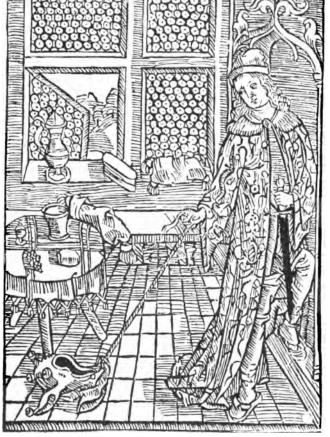

Viele gehn in Schauben stolz einher, Werfen den Kopf bald hin bald her, Zu Thale bald, bald auf zu Berg, Erst hinter sich, dann überzwerg;

Ein Mann in langem Schleppenden Gewande zieht die Narrenkappe am Seil hinter sich ber. Auf einem Tifch und am Senfter Trauben, Becher, Polfter u. f. w.





10. Fon undankbaren Freunden. Wer Gewalt und Unrecht thut dem Mann, Der nie ihm Leides hat gethan, Da stoßen sich zehn Andre dran.



Der ist ein Narr und ganz verrückt, Der einen Menschen niederdrückt, Weil er damit gar Manchem dräut, Der hernach sich seines Unglücks freut.

Ein Narr hat einen Mann auf der Gabe vor sich niedergeworfen, tritt und Schlägt ihn-Seine Sreunde seinen unthätig, wenn auch nicht gang theilnahmlos, zu.



Der seinem Freunde Uebles thut,
Der all sein Hossen wohlgemuth
Auf ihn gesetht hat ganz allein,
Der muß ein Narr und sinnlos sein.
Wo sindet man ein Freundespaar,
10 Mie Jonathan und David war.

10 Wie Jonathan und David war, Patroclus und Achilles auch, Nach Orests und Phlades Gebrauch, Wie Pythias und Damon gar, Oder wie Sauli Schildfnecht war,

15 Wie Scipio und Lälius?
Veldmangel ist der Freundschaft Schluß.
Der Nächstenliebe man vergißt,
Die im Gesetz geboten ist,
Denn Eigennutz vertreibt das Recht,

20 Lieb, Freundschaft, Sippe und Geschlecht, Daß es keinen Moses jett mehr giebt, Der Andre wie sich selber liebt, Keinen wie Nehemias war, Ober der fromme Tobias gar.

25 Wer gemeinen Rut nicht hält so werth Als was er für sich selbst begehrt, Der ist ein Narr bei mir, ein Gauch; Gemeines Gut ist eigen auch. Doch ein Kain ist in jedem Staat,

Den das Glück verdrießt, das Abel hat. Der Freunde gehn zur Zeit der Noth Wohl vierundzwanzig auf ein Loth, Und die zumeist uns wollen lieben, Der gehen auf ein Quentchen sieben.



11. Jon Schriftverächtern. Wer jedem Narren glauben will, Wovor die Schrift doch warnt so viel, Der gehört wohl in ein Narrenspiel.



Der ist ein Narr, der nicht der Schrift Will glauben was sein Heil betrifft, Und denkt zu leben wie bisher Als ob nicht Gott, noch Teufel wär;

Ueber einem offenen Sarge liegt der Deckel quer, darauf litt ein Geift im Leichentuche. Mit diesem spricht ein Narr, der zwei Bucher, wohl die des alten und neuen Bundes, mit Suben tritt. Er flutt fich auf einen Stab, der einer Schlange gleicht.



5 Er achtet Predigt nicht noch Lehre Als ob er weder säh noch höre. Rehrt' Einer aus dem Todtenland, Hundert Meilen kämen sie gerannt Bon ihm zu hören neue Dinge, 10 Wie's in der Hölle wohl ergienge, Und ob auch Viele führen drein; Ob man da zapfe neuen Wein, Und noch viel solches Affenspiel. Man weiß doch aus der Schrift so viel, 15 Aus altem und aus neuem Bunde, Es braucht nicht wieder neuer Kunde.

Es braucht nicht wieder neuer Kunde. Dennoch wallfahrten sie zur Klausen Des Sachpfeisers von Nickelshausen. Was Gott spricht muß doch Wahrheit sein: Hier sündaen bringt bort emge Rein

Der Schöpfer schrieb den Seinen vor, Das Aug soll sehn, hören das Dhr:

25 Drum ift erblindet und ertaubt Wer nicht der Weisheit folgt und glaubt Und lieber horcht auf neue Sage. Ich forg, es kommen bald die Tage, Da man mehr neuer Mär erfährt 30 Als uns gefällt und Wer begehrt.

Jeremias hat so laut geschrien Und Niemand hatte Acht auf ihn, Und andre Weisen ohne Zahl: Das strafte Leid und grimme Qual. 12. Pon unbesonnenen Narren. Wer nicht erst gürtet eh er reitet, Sich klug zu seiner Fahrt bereitet, Des lacht man, wenn er niedergleitet.



Der ist der Narrheit eng vereint, Der spricht: "Wie hätt ich das gemeint!" Denn wer sich wohl bedenkt bei Zeiten, Der sattelt klüglich vor dem Reiten.

Ein Narr wiff vom Efel fallen, weil der Gurt fosgegangen ift.

Branbe Rarrenichiff.



5 Bedenkst du dich erst nach der That, So kommt dein Anschlag meist zu spat. Wer zeitig guten Anschlag kann, Der heißt mir ein erfahrner Mann. Er lernt' es sicher von den Frauen; 10 Ja, ihrer Vorsicht darf man trauen! Hätt Adam sich bedacht voraus, Ich meine vor dem Apfelschmaus, Man hätt ihn nicht um einen Bis

15 Hätte Jonathas sich recht besonnen, 198acc. 12, 43 sf.
Die Gaben hätt er nicht genommen,
Die Tryphon ihm aus Falschheit bot
Und ihn darnach erschlug zu Tod.
Auf List verstand sich alle Zeit

Verstoßen aus dem Baradies.

20 Der Kaiser Julius im Streit; Doch versäumt er in des Friedens Glück Sich hernach in einem kleinen Stück: Daß er den Brief nicht las zuhand, Der ihm zur Warnung ward gesandt.

<sup>25</sup> Nicanor bot das Fell schon aus 2 Macc. 8, 10–14. Ch er das Wild noch hatt im Haus; Drum giengs ihm fehl, und grob genug: Hand, Zung und Grind man ihm abschlug. Gute Anschläg sind wohl allzeit gut;

30 Wohl dem, der sie bei Zeiten thut! Zwar Mancher eilt zu übelm Kaus: Man stößt sich leicht bei schnellem Laus. Abner erschlug den Asahel, Rön. 11, 2, 17. Das macht', er war ihm gar zu schnell.



## 13. Yon Buhlschaft.

An einem Seil ich nach mir zieh Biel Narren, Affen, ander Bieh, Belüge, betrüge, verführe fie.

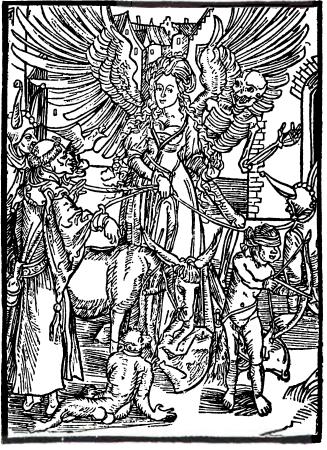

Ich Benus mit dem strohnen Steiß Bin die Kleinste nicht des Narrenbreis: Ich zieh zu mir der Narren viel, Mach einen Gauch aus wem ich will.

Venus mit gewaltigen Slügeln und langem Schleppfleide halt, von Guduck, Affe und Efel begleitet, drei Narren an Seilen (dem zweiten, dem Monch, wird die Consur als Rappe angerechnet); finter ihr der Cod, vor ihr Cupido, blind aber ohne Slügel, einen Pfeil abschießend.



Bedenkst du dich erst nach der That, So kommt dein Anschlag meist zu spat. Wer zeitig guten Anschlag kann, Der heißt mir ein erfahrner Mann. Er lernt' es sicher von den Frauen;

oga, ihrer Borsicht darf man trauen! Hätt Adam sich bedacht voraus, Ich meine vor dem Apfelschmaus, Man hätt ihn nicht um einen Biß Verstoßen aus dem Paradies.

15 Hätte Jonathas sich recht besonnen, 198acc. 12, 48 sf.
Die Gaben hätt er nicht genommen,
Die Tryphon ihm aus Falschheit bot
Und ihn darnach erschlug zu Tod.
Auf List verstand sich alle Zeit

Der Kaiser Julius im Streit; Doch versäumt er in des Friedens Glück Sich hernach in einem kleinen Stück: Daß er den Brief nicht las zuhand, Der ihm zur Warnung ward gesandt.

<sup>25</sup> Nicanor bot das Fell schon aus 2 Macc. 8, 10-14. Ch er das Wild noch hatt im Haus; Drum giengs ihm fehl, und grob genug: Hand, Zung und Grind man ihm abschlug. Gute Anschläg sind wohl allzeit gut;

30 Wohl dem, der sie bei Zeiten thut! Zwar Mancher eilt zu übelm Kaus: Man stößt sich leicht bei schnellem Lauf. Abner erschlug den Usahel, Rön. II, 2, 17. Das macht', er war ihm gar zu schnell.

## 13. Yon Juhlschaft.

An einem Seil ich nach mir zieh Biel Narren, Affen, ander Bieh, Belüge, betrüge, verführe sie.

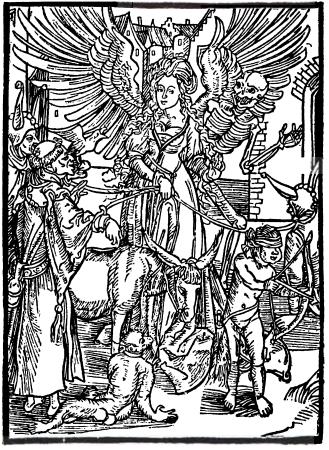

Ich Benus mit dem strohnen Steiß Bin die Kleinste nicht des Narrenbreis: Ich zieh zu mir der Narren viel, Mach einen Gauch aus wem ich will.

Venus mit gewaltigen Slügeln und langem Schleppkleide halt, von Guckuck, Affe und Efel begleitet, drei Narren an Seilen. (dem zweiten, dem Monch, wird die Consur als Rappe angerechnet); finter ihr der Cod, vor ihr Cupido, blind aber ohne Slügel, einen Pfeil abschießend.



Meine Kunden Niemand nennet all: Wer je vernahm von Circes Stall, Kalppso, der Sirenen Joch, Weiß was ich kann auch heute noch. Wer wähnt, daß er ein Weiser sei,

10 Den tunk ich in den Narrenbrei; Und wen ich einmal machte wund, Reiner Kräuter Kraft macht ihn gefund. Mein Sohn ist blind, das laßt beruhn: Kein Buhler sieht was er soll thun;

15 Ein Kind auch ist er, nicht ein Mann: Kindisches Thun steht Buhlern an. Kein ernst Wort mag von ihnen kommen Wie'svon Kindern auchnichtwirdvernommen. Mein Sohn steht nacht und bloß zu Tag,

Die Lieb entfliegt, verweilt nicht lange, Deshalb mein Sohn mit Flügeln prange. Buhlschaft währt immer kurze Frist: Unstäters nicht auf Erben ist.

25 Cupido trägt den Bogen bloß, Zu beiden Seiten Köcher groß: In einem widerhafige Pfeile Die werden Narren viel zu Theile; Scharf sind sie, golden, frumm und spiß:

30 Wer getroffen wird, verliert den Wiß Und tanzt hernach am Narrenholz; Im andern Köcher manchen Bolz, Stumpf und mit Blei beschwert, nicht leicht: Einer macht wund, der andre scheucht.





35 Wen Cupido trifft, den entglüht Sein Bruder Amor, daß er sprüht, Und nicht zu löschen ist die Flamm, An der zu sterben Dido kam, Die Medea zwang, daß sie die Kinder

40 Erschlug, den Bruder auch nicht minder. Rein Wiedehopf ward Tereus je, Den Stier vermied Pasiphae, Phädra fuhr nie dem Theseus nach, Suchte nicht an dem Stiefsohn Schmach,

45 Ressus wär nicht geschoßen todt, Troja gerieth nicht so in Noth, Schlla dem Bater ließ das Haar, Hacinthus kam nie in Gefahr, Leander ließ sein Schwimmen sein,

50 Messalina wär noch keusch und rein, Rie hätt in Ketten Mars gelegen, Prokris starb nicht der Hecke wegen, Sappho nicht von dem Felsen siel, Sirenen stürzten nicht den Kiel,

55 Auch Circe schonte wohl der Schiffe, Enclops und Pan nicht kläglich pfiffe, Nie Weihrauch ward Leucothoe, Noch Adonis Mutter Myrrha je; Biblis ward nie dem Bruder hold,

50 Danae empsieng nicht durch das Gold, Ryctimene slog nicht aus bei Racht, Echo ward nicht zu Klang gemacht, Frau Thisbe färbte keine Beere, Utalante keine Löwin wäre,





65 Entehrt das Weib nicht des Leviten, 18.6. 1816. 19, 20.

Bofür ein ganzer Stamm gelitten,

David ließ waschen Bersaben,

Nicht traute Simson Delilen,

Nie Gögen opferte Salomon, 2 85n. c. 13.

70 Die Schwester nicht verrieth Amon, Joseph ward fälschlich nicht verklagt, Richt Bellerophon Böses nachgesagt, Ein Weiser als ein Ross nicht gienge, Am Thurm Virgilius nicht hienge,

75 Ovid behielt des Kaisers Gunst Erlernt' er nicht die Buhlerfunst. Zur Weisheit kame Mancher noch, Trüg er nicht so der Wollust Joch. Die sich mit Frauendienst bemengen,

Die wird bald das Gewißen sengen.
Unmöglich ist ihm, Gott zu dienen,
Der viel zu schaffen hat mit ihnen.
Berbuhltheit ist in jedem Stande
Ein Thorenwerk und Spott und Schande;

85 Am schändlichsten doch ist sie dann, Buhlt ein alt Weib, ein alter Mann. Der ist ein Narr, der buhlen will Und denkt zu halten Maß und Ziel. Denn daß man Weisheit pfleg und buhle,

Das mag nicht stehn in Einem Stuhle. Blind sind die Buhler offenbar, Sie meinen, Niemand nähm es wahr. Dieß ist das stärkste Narrenkraut, Diese Kappe klebt lang an der Haut.



14. Fon vermeßenen Narren. Wer spricht, daß Gott barmherzig sei Und nicht zugleich gerecht dabei, Hat katt Bernnust nur Eselei.



Der schminkt sich wohl mit Eselsschmalz Und hängt die Büchse an den Hals, Wer immer spricht, da Gott der Herr Barmherzig sei, zürn er nicht schwer:

Ein Narr mit einem Pferdejoch auf dem Nacken, eine Buchste am halfe, fonst halb nackt, nahert sich einem Diehstalle, wo Ganfe und andere Thiere aus dem Troge fregen.



Wie viel man Sünden auch begienge: Das Sündgen acht er ganz geringe; Es seh auch recht den Menschen gleich. Gott habe ja das Himmelreich Den Gänsen nicht zu Lieb gemacht.

10 Man hab auch Sünden stäts vollbracht, Fange damit nicht heut erst an. Aus der Bibel dann erzählt der Mann, Und aus anderlei Historien viel, Wobei er doch nicht merken will,

15 Daß von der Strafe hinterdrein Berichtet steht und großer Pein, Und es Gott die Länge nie vertrug, Daß man ihn an die Backe schlug. Gott ist kein Böhme, kein Tartar;

20 Ihre Sprachen die versteht er zwar; Doch sein Erbarmen ist nicht bloß Unendlich, unermeßlich groß, Er ist groß auch an Gerechtigkeit Und straft die Sünd in Ewigkeit,

<sup>25</sup> Und wer sie hier nicht scheut und flieht, Den straft er bis ins neunte Glieb. Erbarmen wird nicht mehr geschenft, Wenn Gott Gerechtigkeit bedenkt. Der Himmel zwar gehört nicht zu

Den Gänsen; doch auch feine Ruh, Kein Narr, Aff, Esel oder Schwein Kommt in aller Ewigkeit hinein, Und was dem Teufel ist bestimmt, Den will ich sehen, ders ihm nimmt.



15. Yon närrischen Unschlägen. Wer bauen will, der schlag erst an, Was er verwenden muß daran Und ob ers auch vollführen kann.

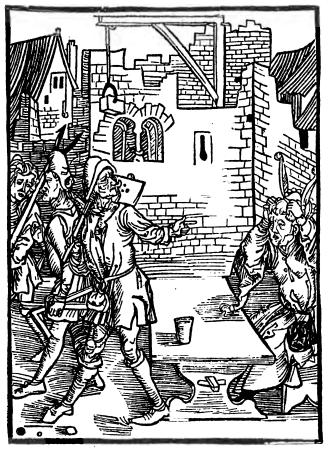

Der ist ein Narr, der bauen will Und nicht erst wohl erwägt wie viel Es kosten wird, und ob ers dann Nach dem Anschlag auch vollbringen kann.

Drei handwerker laufen einem herrn aus der Arbeit. Verzweifest streift diefer die Rappe gurud und Kraut lich die hare. An dem unvollendet bleibenden Bau halt der hebel (Rrahnen) noch einen Stein gefaßt.



<sup>5</sup> Auf großen Bau schon dachten Viele Und brachten es doch nicht zum Ziele. Der König Nabuchdonosor Das Haupt in Hochsahrt hob empor, Weil er das große Babylon <sup>10</sup> Sich hatt erbaut zu einem Thron, Und kam zur Strafe bald dazu Gras zu freßen wie eine Kuh. Nimrod begann den Thurm zu baun, Sich frei vor Waßersnoth zu schaun, <sup>15</sup> Und dachte nicht, daß ihm zu schwer

Sein Bau und unausführbar wär.
So viel gebaut nicht Mancher hat
Als es Lucull vor Zeiten that.
Wer bauen will was ihn nicht reut,

20 Bedenkt sich billig vor der Zeit, Denn Manchem kommt die Reu zu spät, Wenn der Schad ihm in den Seckel geht. Wer große Werke will vollbringen, Bersichre sich vor allen Dingen

25 Ob er auch an das Ziel mag kommen, Das er vorab sich vorgenommen, Damit ihm nichts dazwischen fällt Und er zum Spott wird aller Welt. Viel beßer ists nicht angefangen

30 Als mit Schimpf und Spott davon gegangen. Pyramiden kosteten einst viel, Und viel das Labyrinth am Nil; Doch must es Alles längst vergehn: Kein Ban auf Erden mag bestehn.



16. Pon Füllen und Brassen. Billig in große Armut fällt, Wer stäts nach Schled und Füllen stellt Und sich den Prassern zugesellt.

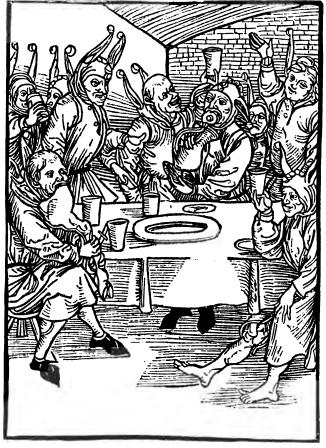

Einem Narrn zieht täglich an die Schuh, Der weber Tag noch Nacht hat Ruh Den Wanst zu füllen und den Bauch Und macht sich selbst zum Weinschlauch,

Ein Bild, das für fich felber fpricht und Reiner Erklarung bedarf.



Als wär er nur dazu geboren Daß viel Weines geh durch ihn verloren, Wenn er stäts als ein Maifrost pfiffe: Wohl gehört der auch zum Narrenschiffe, Denn er zerstört Vernunft und Sinne

10 Und wird es vor dem Alter inne, Wenn früh ihm schlottern Kopf und Hände; Er bringt sich an ein vorschnell Ende. Ein gefährlich Ding ists um den Wein: Unlange mag er weise sein,

15 Wem Saufen einzig Freude macht. Ein trunkner Mensch hat Niemands Acht Und weiß nicht Ziel' noch Ende mehr. Unkeusche kommt vom Sausen her; Noch sonst viel Uebels draus entspringt.

20 Ein Weiser ist wer sittig trinkt. Noe hat dem Wein zu viel getraut, Der ihn zuerst doch hat gebaut; Loth hat ihm zwier zu viel geglaubt; Der Täuser kam durch Wein ums Haupt.

25 Wein macht den weisen Mann zum Thoren: Er zieht die Kapp ihm um die Ohren. Als sich Israel getrunken voll Und nun der Bauch ihm überschwoll, Zu spielen hub es an alsbald

30 Und zu tanzen um das goldne Kalb. Gott gebot hernach den Aaronssöhnen, Sie sollten sich des Weins entwöhnen Und meiden was da trunken macht; Des hat der Pfaff noch jetzt nicht Acht.











## 17. Yon Pfennigsnarren.

Wer Gut hat, sich damit ergest, Den Armen vor die Thure sest, Dem versagt die Bitte Gott zulest.

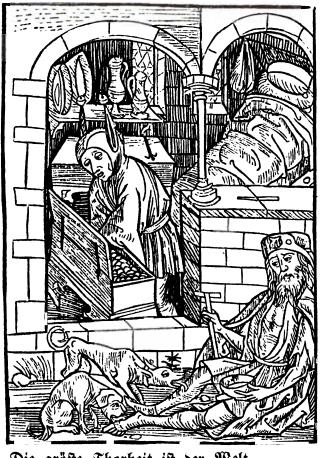

Die gröste Thorheit ist der Welt, Daß man vor Weisheit ehrt das Geld Und zieht hervor den reichen Mann, Der Ohren hat und Schellen dran.

An die Parabel von dem armen Lazarus erinnernd. Ein armer Pifger mit der Mufchel auf dem Hute, den Stab in der Hand fiegt vor einem Hause. Hunde fecken ihm die Sube. Innen wühlt ein reicher Narr im Golde.



5 Er soll allein auch in den Rath, Weil er viel zu verlieren hat. Einem Jeden traut so viel die Welt Als er in der Tasche hat an Geld. Herr Pfennig wird vorangestellt.

10 Wär noch am Leben Salomon, Man stieß' ihn aus dem Rath mit Hohn, Wenn er ein armer Weber wär, Oder ihm stünd der Seckel leer. Die Reichen lädt man gern zu Tisch,

15 Bringt ihnen Wildbrät, Bögel, Fisch'
Ihnen schön zu thun und zu hosieren;
Die Armen stehen vor den Thüren
Und schwißen, daß sie fast erfrieren.
Zum Reichen spricht man: Est Herr, est!

Pfennig, dich hält man freundlich fest. Du schaffst, daß man dir Gunst erzeigt. Dem Reichen ist man wohl geneigt: Ihn grüßt und schwagert Jedermann. Hält Einer um ein Ehweib an,

25 So fragt man nur: was hat denn der? Nach Ehrbarkeit fragt man nicht mehr, Nach Weisheit, Wißenschaft, Vernunft. Man will Einen aus der Narrenzunft, Der in die Milch zu brocken habe,

30 Und wär er auch ein Badersfnabe. Kunst, Ehre, Weisheit gelten nicht Wo es ihm an Pfennigen gebricht. Doch wer den Armen sein Ohr verstopft, Den hört nicht Gott wie viel er flopft.



18. Pon zweien Herren Dienst. Wer zweien Herren dienen will, Der beginnt auf einmal allzuviel; Zwei Hasen jagen ist sein Ziel.



Der ist ein Narr, der beiden gern Diente, der Welt und Gott dem Herrn, Denn wenn zwei Herren hat ein Knecht, So dient er beiden felten recht.

Der Rarr auf der Jagd mit hifthorn und Jagdfpieß. Zwei hafen laufen in entgegengefester Richtung: der hund verfolgt den einen und schaut nach dem andern fich um.



5 Gar oft verdirbt ein Handwerksmann, Der viel Gewerb und Künste kann. Wer auf die Hasenjagd gegangen Zwei will mit Einem Hunde sangen, Der bringt wohl Einen kanm nach Haus;

Der meistens geht er ledig aus. Wer mehr Armbrüft abschießen will, Der trifft gar selten an das Ziel; Und wer viel Aemter übernimmt, Thut selten Einem was sich ziemt.

Der hier muß sein zugleich und dort, Der ist so recht an keinem Ort. Wer thun will wie es Alle brauchen, Muß warm und kalten Athem hauchen, Muß Manches schlucken was nicht schmeckt,

20 Nach fremder Decke sein gestreckt, Muß jedem Ellenbogen wißen Unterzuschieben weiche Kissen, Die Stirne Jedem fämmen, salben, Nach Jedes Gusto Lügen kalben.

25 Jedoch, viel Aemter schmecken gut, Man wärmt sich leicht bei großer Glut. Auch wer viel Wein versuchen soll, Dem schmeckt davon nicht jeder wohl. Ein schlecht Geschmeid ist bald bestellt;

30 Dem Weisen Einfalt wohlgefällt. Wer Einem dient und dient ihm recht, Der gilt für einen treuen Auecht. Der Esel stirbt und ward nicht satt, Der täglich neuen Herren hat.



19. Yon geschwätzigen Narren. Wer wohl behütet Mand und Zungen, Der bleibt am längsten unbezwungen. Ein Specht verrieth mit Schrein die Jungen.



Der ist ein Narr, ber rügen will Wozu die Andern schweigen still, Sich Haß verdienen ohne Noth, Wo Schweigen ihm nicht Schande droht.

Das Bild ift aus 3. 23 und 24 entnommen. Die herausgestreckte Junge des Narren entspricht dem geschwätzigen Schnabel des Spechts, der sein Nest verrath.



5 Wer reden will wo er nicht foll, Der taugt zum Narrenorden wohl. Denn wer antwortet ungefragt. Zeigt wie ihm Schellenflang behagt. Mancher hört nicht mit Schwäßen auf, 10 Bringt ihm gleich Schaden nur der Rauf. Mancher ift so gewandt im Schwäßen, Gine Ruß abschwätt' er einer Säten. Seine Worte lauten scharf und tief: Er sprach ein Loch in einen Brief. 15 Solch ein Geschwät fällt ihm gar leicht; Doch wenn er kommt zur letten Beicht Und es ihm gilt das ewge Leben. Da wird die Bung am Gaumen fleben. Noch manchen Nabal trifft man an, 188n. 25, 25. 20 Der mehr schwätt als ihn frommen fann. Mancher würde für flug geschätt, Bätt er fich felber nicht verschwätt. Ein Specht verrieth mit seiner Zungen, Daß man fein Reft fand mit ben Jungen. 25 Entschuldigen mag Schweigen viel; Bu Schaden fommt wer schwäßen will. Die Bung ift nur ein fleines Glied, Die doch Unfrieden viel beschied. Sie beflect oft einen ganzen Mann 30 Und stiftet Zank und Haber an. Rein fleines Wunder scheint es mir, Daß man wohl gähmt ein jedes Thier



35 Die Zung ist ein unruhig Gut, Die den Leuten großen Schaden thut. Wir lästern mit der Zunge Gott, Fügen dem Nächsten Schimpf und Spott, Daß er zu Schanden wird gebracht,

Den Gott nach seinem Bild gemacht. Durch sie ward oft Verrath getrieben, Nichts ist durch sie geheim geblieben. Vom Geschwätz nährt Mancher sich allein; Nicht kausen darf er Brot und Wein.

Die Zunge braucht man vor Gericht, Da wird denn frumm was erst war schlicht. Durch sie verliert manch armer Mann Soviel, daß er nun betteln kann. Den Schwähern ist kein Schwaß zu viel:

50 Er kikelt sich, lacht wann er will; Sagt keinem Menschen Gutes nach, Nieder und hoch, stark oder schwach. Wer groß Geschrei und Auswand macht, Den lobt man jest und hat sein Acht;

Daß man ihm Rock und Ringe neidet, Wird von den Leuten hochgeschätt; Ein dünner Rock gilt gar nichts jett. Lebte jett noch Demosthenes;

50 Tullius oder Aeschines, Ihre Weisheit würde nicht genügen, Könnten sie nicht das Volk betrügen, Mit Worten prunken schön geblümt, Die jeder Narr jest höchlich rühmt.



65 Wer viel spricht, spricht wohl oft zu viel, Muß schießen nach des Andern Ziel, Den Schlegel werfen nah und fern, Und Ränfe schmieden zu Danf dem Herrn. Dhne Sünde selten bleibt das Schwäßen, 70 Lügner wollen Jedem eins verfegen. Wer von dem Herren übel spricht, Berschwiegen bleibt das lange nicht, Geschah es auch an fernem Ort; Die Bögel tragen hin das Wort: 75 Es nimmt zulett fein gutes Ende, Denn Serren haben lange Sände. Wer immer über fich will hauen, Dem fallen die Spane in die Augen, Und wer gen himmel rect den Schnabel 80 Bereut am Ende fein Gefabel. Die Thoren möchten glänzen heut; Der Beise schweigt und harrt der Zeit. Unnütze Rede mag nicht frommen, Aus Schwäßen fann nur Schabe fommen. 85 Drum beffer ift verschwiegen sein Als schwäßen, reben, lautes Schrein. Sotades ward nur für ein Wort Eingeferfert als wars ein Mord; So sprach allein Theocritus 90 Einäugig wär Antigonus, Und starb im eignen haus zum Schluß Wie Demosthenes und Tullius. Schweigen ist löblich, recht und gut; Befer oft reden, wers weise thut.



20. Yon Schatzfindern. Wer was er findet an sich nimmt, Und meint, Gott hab es ihm bestimmt, Den betrügt der Teufel schwer ergrimmt.

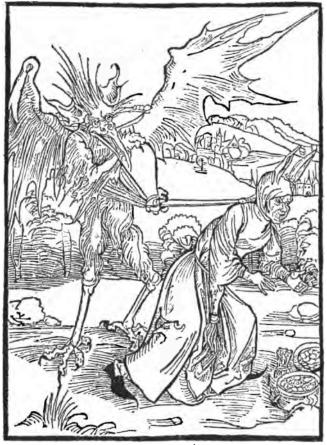

Ein Narr auch ist, der etwas sindet Und ist so an Verstand erblindet, Daß er spricht: Dieß hat mir Gott bescheert: Ich frage nicht wem es gehört.

Ein Rarr, dem der Ceufel einblaft, fturgt auf einige Schubeln mit Bold gu



Was Einer nicht hat ausgefät, Das ernt er nicht, wie Klugheit räth. Einem Jeden giebt sein Herz die Lehre, Daß einem Andern zugehöre Wovon er weiß, es sei nicht sein.

10 Ihm hilft nicht, daß sein Gut nur klein Und er es fand ohne Gefährde: Er seh, daß es dem wieder werde, Wenn er ihn kennt, der es beseßen, Oder geb es den Erben dessen;

15 Wenn man die all nicht wißen kann, Geb er es einem armen Mann: Der geb es Gott zu Liebe aus; Nur bleibs nicht in des Finders Haus, Denn es ist unterschlagen Gut,

20 Um das man brennt in Höllenglut. Mancher von folchem Finden sitt Wo man ihn reibt bevor er schwitzt. Uchor behielt, was doch nicht sein Und brachte so das Bolk in Pein. 301. c. 7.

25 Jhm geschah dann was ihm nicht gesiel: Sein Haupt nahm mancher Stein zum Ziel. Wer auf sich nimmt nur kleine Bürde, Der nähm auch größre wenns ihm würde. Dem Raub wird Finden gleich geachtet

30 Vor Gott, der nur das Herz betrachtet. Mehr frommt nichts Finden unbedingt Als Fund, den man nicht wiederbringt. Ist erst der Fund in deinem Haus, Kommt er so leicht nicht mehr heraus.



21. Jon Schelten und selber thun. Wer Andern schreibt den Richtweg vor Und selber sist in Sumpf und Moor, Der ist an rechtem Sinn ein Thor.



Der ist ein Narr, der schelten will Was Ihm zu thun nicht ist zu viel. Der ist ein Narr und scheltenswerth, Der jedes Ding ins Schlimme kehrt,

Ein Narr ift in den Sumpf gerathen; jenfeits zeigt ein Crucifix den rechten Weg.



5 Einem Andern gern ein Blech anhenkt Und der eignen Schäden nicht gedenkt. Der Zeiger, der am Wege steht, Zeigt einen Weg, den Er nicht geht. Die einen Trottbaum selbst im Auge tragen,

10 Sollen ihn ausziehn eh sie sagen: Bruder, hab Acht, ich seh an dir Ein Splitterlein, das widert mir. Es steht den Lehrern übel an, Die bemängeln wollen Jedermann

15 Und felber Laster an sich tragen, Die Andern billig missbehagen. Den Spruch muß leiden folcher Thor: Herr Arzt, heilt euch doch selbst zuvor. Mancher kann rathen andern Leuten,

20 Weiß selbst sich nicht den Weg zu deuten, Wie Gentilis und Mesue, Denn beide starben an dem Weh, Von dem sie uns zu helsen dachten Und dicke Bücher drüber machten.

25 Die Sünden alle, die geschehn, Machen so größer Aufsehn Je höher der geachtet wird, Der sich zu solchem Fehl verirrt. Geh erst ans Werk, dann an die Lehre, 30 Willst du verdienen Lob und Ehre.

Willst du verdienen Lob und Ehre.

Dem Volf Jfraels kam in Sinn Richter c. 20.

Zu strafen die Söhne Benjamin,

Statt selbst den Sünden zu entsagen,

Daran sie noch darniederlagen.



22. Die Sehre der Weisheit. Wer Weisheit gerne hört und lehrt, Sich gänzlich immer zu ihr kehrt, Der ift der ewgen Freuden werth.



Die Weisheit ruft mit heller Stimm: O Menschenvolf, mein Wort vernimm, Werst, Kinder, auf Bescheidenheit Habt Acht, die Ihr in Thorheit seid:

Die Weisfieit als gekrönte Srau mit Engelsflügeln vor Rlugen und Narren von einer Rangel predigend, halt in der Linken ein Scepter, auf dem eine Caube sitt. Aus der Wolke icheint Gottes hand zu fahren.



5 Nach Einsicht trachtet, nicht nach Geld: Weisheit ist mehr als alle Welt, Als Alles was man wünschen mag. Drum stellt nach Weisheit Nacht und Tag. Nichts das ihr gleiche, lebt auf Erden;

10 Im Rath foll sie gepriesen werden. Die Weisheit spricht: Bei mir ist Kraft, Folgt mir, bei mir ist Wißenschaft. Die Könge danken mir die Krone Und mein Geset stütt alle Throne.

Durch mich das Recht des Richters Hand, Wer mich hat lieb, den lieb auch ich, Wer zeitig sucht, der findet mich. Bei mir ist Reichthum, Gut und Ehre;

20 Mich hat beseßen Gott, der hehre, Bon Anbeginn der Ewigkeit. Durch mich erschuf er Raum und Zeit Und ohne mich ist nichts gemacht: Wohl dem, der mich zieht in Betracht.

Darum ihr Söhne, seit nicht träge!
Selig wer wandelt meine Wege.
Wer mich hat, mag wohl Heil erwerben,
Und wer mich haßt muß bald verderben.
Plage wird über die Narren gehn,

30 Wenn sie die Weisen zur Rechten sehn Und den Lohn, der ihnen ist bereit Und währen wird in Ewigseit, Daß sie verblutend selber sich In Jammer nagen ewiglich.



## 23. Der sorglose Aarr. Wer seines Glücks sich überschätzt, Sich wähnt auf höchsten Thron gesetzt, Den trifft der Hammer doch zuletzt.



Der ist ein Narr, der sich will rühmen, Ihm müße Glück den Weg beblümen, Er habe Glück in allen Stücken: Nach dem Dach seh der den Schlegel zücken,

Eine hand aus der Wolke zuckt den hammer (Bligftral) nach dem Dach eines hauses. Aus dem untern Geschoß schlagen schon die Stammen, muhrend im obern ein Narr noch forglos den Ropf aus dem Senfter fleckt.



Judem solch Glück, das kurze Frist Doch währt, ein übel Zeichen ist, Daß Gott des Menschen hat vergeßen, Ihm Strase drum nicht zugemeßen. Im Sprichwort heißts gemeiniglich:

Den Sohn bestraft der Bater gerne, Daß er in Furchten recht thun lerne; Der Arzt mit saur und bitterm Tranke Sorgt, daß ihm bald genest der Kranke.

Der Wundarzt meißelt an der Wunde, Damit der Sieche bald gesunde. Doch weh dem Kranken, wenn verzagt Der Arzt erst nicht mehr schilt und sagt: "Der Kranke meide dieses nun;

20 Er foll nun dieß und jenes thun," Bielmehr spricht: "Gebt ihm Alles frei Was er verlangt, 's ist einerlei." So, wen der Teufel thören will, Dem giebt er Glück und Reichthum viel.

25 Geduld in Armut frommt uns mehr Als Gut und Glück, wie groß es wär. Es poche Niemand auf sein Glück, Denn wenn Gott will, so gehts zurück. Ein Narr ist, wer da immer schreit:

30 O Glud, o Glud, sieh an mein Leid! Wes zeihst du mich? gieb mir so viel, Daß ich ein Narr bleib bis ans Ziel. Denn größern Narren sah man nie Als dem Glud immer Gunst verlieh.



24. Fon zu viel Sorge. Die aller Welt Leid auf sich laden, Nicht sehn auf eignen Rus und Schaden, Die striegle man doch recht beim Baden.



Der ist ein Narr, der tragen will Was ihm zu heben wär zu viel, Und der allein meint zu vollbringen Was ihm selbdritt nicht mag gelingen.

Ein Narr trägt die Erdkugel auf dem Nücken, die ihn fast zu Boden drückt. Der Begensatz des vorhergesenden Bildes.



5 Wer die ganze Welt nähm auf den Rücken, Zerbräche leicht zu taufend Stücken. Bon Alexander mag man lesen, Daß ihm die Welt zu eng gewesen: Er schwitzte stäts als wäre drin 10 Richt Plat genug und Raum für ihn,

Richt Blatz genug und Raum für ihn, Und muste sich begnügen doch Zuletzt mit siebenfüßgem Loch. Den Menschen lehrt der Tod allein Womit er soll zufrieden sein.

Diogenes war mehr als Er: In einem Faß zwar wohnte ber Und nannte nichts auf Erden sein; Jedennoch war sein Bunsch allein, Alerander möchte weiter gehn

20 Und ihm nicht vor der Sonne stehn. Wer hohen Dingen nach will jagen, Der muß ein hohes Spiel auch wagen. Ob ich die ganze Welt erwürbe, Was hülf es, wenn ich drin verdürbe?

25 Was hülf es, stiegst du noch so hoch Und die Seele führ ins Höllenloch? Wer die Gänse nicht will barfuß laßen, Alle Straßen segen möcht und Gaßen Und ebnen alle Berg und Thal,

30 Der wird zu früh von Mühen fahl. Zu viel der Sorge thut nicht gut, Macht bleich und dürr und dünnt das Blut. Ein Narr, der nicht will laßen schlendern Was er doch nicht vermag zu ändern.



25. Jon Schuldenmachen. Wer stäts zu Borg aufuehmen will, Dem frifit der Wolf jedoch tein Ziel; Der Esel schlägt ihm Wunden viel.



Der ist mehr Narr als andre Narren, Der stäts aufnimmt auf Borg und Harren, Und nicht bei sich bebenken will Das Wort: es frist der Wolf kein Ziel.

Ein Narr, der den Efel beim Schwanz halt, wird von deffen hintersuße getroffen. Gin anderer Narr prügelt ihn von oben, ein dritter eilt warnend herbei, ein vierter zu Boden liegend halt den Efel fest. Im hintergrunde ein Wolf bei einem Grabkrenz, das wohl das Biel, den Jahlungstermin, bedeuten foll, mit Anspielung auf das Sprichwort, daß der Wolf kein Biel frißt.



So thun die, deren Sünden oft Gott nachsieht, weil er Befrung hofft, Judessen sie sich täglich mehr Beladen, wo dann Gott der Herr Abwartet ihre jüngste Stunde:

10 Da zahlen sie zum letzten Pfunde. Die Gomorrhäer alle starben Und Vieh und Weib und Kind verdarben; Für Sodoma auch kam das Ziel, Jerusalem zu Boden siel;

15 Gott hatt erst lang mit ihm Geduld. Die Niniver büßten ihre Schuld In Reue erst, doch währt' es nicht: Sie verdienten neues Strafgericht. Da entgalten sie der Sünde schwer:

20 Gott schickte keinen Jonas mehr. Alle Dinge haben Zeit und Ziel Und gehn den Weg wie Gott es will. Wem es gemüthlich ist zu borgen, Der psiegt fürs Zahlen nicht zu sorgen.

25 Er traut auf die, die gern die Hände Als Bürgen strecken, doch am Ende Wenn die Schuldner nicht zu zahlen wißen, Vom Bette reißen Deck und Kissen. Als Hunger in Egypten war,

30 Borgten sie Korn so viel im Jahr Bis sie Knechte wurden allzumalen Und mustens obendrein bezahlen. Wenn der Esel anhebt seinen Tauz, So hält man ihn umsonst beim Schwanz.



26. Von unnützen Wünschen. Wer sich erwünscht was ihm nicht Noth Und nicht vertrauen will auf Gott, Der kommt zu Schaden oft und Spott.



Der ist ein Narr, der Wünsche hegt Und nicht sein wahres Heil erwägt. Und hätt er es, der blöde Thor, Er wär ein Narr doch wie zuvor.

Midas mit Efelsoffren und guruckgestreifter Schellenkappe kniet im Rofir und hebt die Sande jum himmel.







35 Daß Gott sie ließ das Leben haben Bis sie die Söhne sahn begraben. Wär Priamus zur Zeit gestorben, In hohem Alter nicht verdorben, Sah er nicht Leid so ohne Gleich

40 An Sohn, Frau, Töchtern, Stadt und Reich. Hätt es Mithridat und Marius, Pompejus, Krösus auch zum Schluß, Zu hohen Jahren nicht gebracht, So starben sie bei voller Macht.

45 Wer Schönheit sich und seinen Kindern Ersteht, der wünscht sie sich zu Sündern. War Helena nicht für schön bekannt, Ließ Paris sie in Griechenland. Wenn häßlich war Lucretia,

50 Mied sie den Schimpf, der ihr geschah. Wenn Dina Kropf und Höfer hatte, So wurde Sichem nicht ihr Gatte. Schönheit und Sittsamkeit verbunden Hat man wohl selten noch gefunden:

55 Die hübschen Hansen glauben, frei Ständ ihnen alle Büberei, Und kommen endlich doch zu Fall Just wie die andern Narren all. Mancher wünscht Häuser, Frau und Kind

Oder daß er viel Gulden find' Und folchen Tand, wovon Gott weiß, Es gereicht uns nicht zu Heil noch Preis, Weshalb ers weislich uns nicht giebt, Und wenn ers gab, zu nehmen liebt.





65 So wünschen Viele hoch zu steigen, Sich viel Gewalt und Macht zueigen, Und bedenken nicht, wer hochgestellt, Daß der auch desto tieser fällt; Wer aber hübsch am Boden wohnt,

70 Der bleibt von jähem Sturz verschont. Gott giebt uns alles was er will, Er weiß was recht ist, was zuviel, Weiß was uns nütt, weiß was uns frommt, Und weiß woraus uns Schabe kommt;

75 Und wenn er uns nicht lieber hätte Als wir uns felbst, so daß ers thäte Und macht' uns was wir wünschten wahr, Es gereut' uns noch im selben Jahr. Wir wünschen, vor Begierde blind,

80 Oft Dinge, die uns schädlich sind. Wer will, daß er hier selig lebe, Der wünsche nur, daß Gott ihm gebe Gesunden Sinn, Leib und Gemüthe Und ihn vor Todesfurcht behüte,

85 Vor Zorn, vor Geiz und böfer Gier. Wer das erreicht auf Erden hier, Wandte sein Leben beßer an Als Hercules je hat gethan, Als in Wollust, Schmäusen, weicher Ruh 90 Es Sardanaval brachte zu.

So hat er Heil und Wohlergehn,
Braucht nicht um Glück zu Gott zu flehn.
Ein Narr wünscht oft nur seinen Schaden
Und will mit Unglück sich beladen.



27. Yon unnühem Studieren. Wer nicht die rechte Anust studiert, Der wird am Narreuseil geführt, Seine Schelle klingt wie er sich rührt.



Die Studenten laß ich hier nicht aus: Sie haben die Kappe schon voraus. Sie ziehn sie nur sich übern Kopf; Der Zipfel hängt am Schopf als Zopf.

Ein allerer Gelehrter in einem Buche lefend begegnet zwei jungern mit Schellen und Bellen in den handen.



Denn sollten sie nun recht studieren, So gehn sie lieber bubelieren. Weil Jugend Wißenschaft nicht schäßt, Erlernten sie viel lieber jeßt Was Niemand braucht und Niemand preist.

Daß sie nach rechter Lehre trachten, Weil sie lieber leeren Wortfram machten. Ob es erst Tag war oder Nacht, Ob ein Mensch je Esel hat gemacht,

Do Sortes (Socrates) oder Plato laufen, Das mag man in der Schule kaufen. Sind die nicht toll und allzu dumm, Die Tag und Nacht hiemit gehn um, Sich und Andre mühn mit solchem Dunst?

20 Sie achten nicht auf begre Kunst; Drum sagt davon Origenes: Nichts als die Frösche seien es, Die Hundsmücken, die Gott gesandt, Damit zu plagen Egyptenland.

25 Hiemit geht unfre Jugend hin: Wir sind zu Leipzig, Erfurt, Wien, Heidelberg, Basel, Mainz gestanden, Und kommen endlich heim mit Schanden. Das Gelochen ist einmal verzehrt;

30 Noch glücklich wer sich als Setzer nährt, Ober als Kellner aufträgt Wein; Zuletzt wird es ein Hänselein. So ist das Geld wohl angelegt: Studentenkapp gern Schellen trägt.





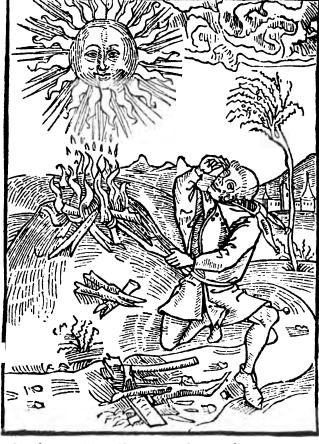

Auch die find Narren, die da feuern, Der Sonne Glang noch beizusteuern, Der die Faceln gunden an, Daß man am Tage feben fann,

Ein Narr schürt auf einem Sugel ein Seuer; tiefer hat er noch andere angelegt; dabei blendet ifin aber die Sonne, die vom himmel in vollem Glange ftraft. Brande Rarrenfdiff.





29. Von selbstgerechten Aarren. Wer sich für fromm hält ganz allein, Die Andern niedrig macht und klein, Der stößt sich oft an harten Stein.



Ein Rarr belügt sich mit dem Wahn Als hätt er immer recht gethan, Und weiß nicht in wie furzer Stunde Seine Seele fährt zum Höllenschlunde.

Neben einem Sterbenden eine Nonne betend. Im Vordergrund halt ein Narr sich an einem ichwachen Zweige, flurgt aber gleichwohl in den Schlund eines Ungethums.



30. Pon viel Pfründen. Wer Pfründ auf Pfründe sich ersteht, Des Esel fällt mehr als er geht; Ihn tödtet wer ihn überlädt.



Der ist ein Narr und thut auch Sünde, Dem nicht genügt an einer Pfründe Und überlädt sein Thier mit Säcken Bis ihm der Esel muß verrecken.

Ein Narr überfadt einen Efel mit Sacken.





31. Pon Kufschub suchen. Wer stäts cras cras singt wie der Rabe, Der bleibt ein Narr bis hin zum Grabe, Wie große Kapp er morgen habe.



Der ist ein Narr, giebt Gott ihm ein, Auf Begerung bedacht zu sein, Daß er von seinen Sünden laße, Zu begerm Leben Vorsatz faße,

Ein Narr fat auf dem Ropfe und auf beiden handen Raben ligen, die cras ichreien.



Der bann stäts neuen Aufschub will, Weiter und weiter steckt das Ziel, Eras cras singt nach des Raben Sang, Und weiß nicht ob er lebt so lang. Viel Narren närrte schon solch Borgen,

10 Die immer sangen morgen, morgen!
Ja was die Thorheit anbetrifft,
Dazu verlockt süß Sündengist;
Was recht ist und was Gott gefällt,
Dazu bequemt sich schwer die Welt.

15 Sie will den Aufschub stäts erneut, Beichtet morgen lieber viel als heut. Recht thun, wir lernens morgen schon, So spricht gern ein verlorner Sohn; Dieß Morgen kommt jedoch nicht eh

20 (Es schmilzt und schwindet wie der Schnee) Als dis man nicht mehr bleiben mag: Dann kommt dem Morgen erst sein Tag; Doch dann hat Schmerz uns so geschwächt, Der Seele wird nicht mehr ihr Necht.

25 So verdarben auch der Juden viel In der Wüste, die nie an das Ziel Kamen und sahn das schöne Land, Das Gott verhieß mit treuer Hand. Wer sich nicht heut noch kann bekehren,

Dem wird es Morgen mehr noch wehren. Wen heut noch Gottes Stimme lädt, Weiß nicht, ob morgen sie's verschmäht. Viel Tausende sind so verdorben, Die beßer werden wollten morgen.



## 32. Von Frauenhüten.

Henschreden hütet an der Sonnen, Und Waßer schüttet in den Bronnen, Wer Franen hüten will wie Nonnen.

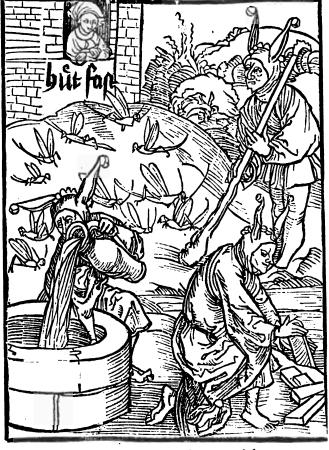

Viel Leid wird, wenig Freude schauen, Wer da will hüten seiner Frauen. Die gute thut von selber recht; Der bösen wehrt nicht Mann noch Knecht.

Ein Narr gießt Waßer in einen Brunnen, ein anderer mafcht Ziegessteine, ein dritter fütet Beufchrecken; im hintergrunde lieht eine Srau aus dem Senster und sagt: hut fast! (hute nur gut!)



Mittel und Wege böse Lust Zu büßen sind ihr viel bewust, Legt man ein Hängschloß gleich davor, Verschließt mit Riegeln Thür und Thor, Und sett ins Haus der Hüter viel,

10 Es geht zulet toch wie sie will. Was half der Thurm der Danae, Beschützt' er 'sie vor Kindesweh? Penelope war unbezwungen Von mächtger Freier Schar umrungen.

15 Ihr Mann blieb zwanzig Jahre aus, Sie hielt sich fromm in ihrem Haus. Wer sprechen will, daß er noch frei Von seiner Frau Betrügniss sei, Der halte sie auch lieb und hold,

Die ihn betrügen nie gewollt. Die Frau, die Ehr und Zucht verloren, Ist einem Ross gleich ohne Ohren: Wer mit demselben ackern will, Der macht der frummen Furchen viel.

Das sei der frommen Frau Gebärde, Die Augen schlagen zu der Erde; Richt hösisch sprechen mit Jedermann, Richt jeden lieblich lächeln an, Richt hören auf jedweden Tand:

30 Viel Kuppler gehn im Schafsgewand. Hätt Helena nicht auf Paris Gift Antwort gegeben in Wort und Schrift, Dido durch ihre Schwester Anne, Sie blieben frei von fremdem Manne.



# 33. Von Shebruch. Wer durch die Finger sehen kann,

Die Frau läßt einem andern Mann, Da lacht die Rat die Mänschen an.



Chbruch gilt für so leicht der Welt Als würd ein Kiefelstein geschnellt. Auf das Gesetz hat Niemand Acht, Das Kaiser Julius gemacht,

Ein Narr sieht durch die Singer mahrend ihm die Frau das halmchen durch den Mund gieht. Unten verfolgt die Rate eine Schar Maufe und hat schon eine gefangen.



Man fürchtet keine Strafe mehr. Er thut wie sie und sie wie er: Du brichst den Krug, die Häfen ich, Und kratst du mich, so krat ich dich, Ich schweige dir, schweig mir zuvor.

10 Man kann wohl Finger halten vor Die Augen und dazwischen schaun Und wachend schnarchen: von den Fraun Erträgt man leicht jett alle Schmach Und keine Strafe kommt darnach.

15 Die Männer haben starke Magen, Können viel verdauen und vertragen. Sie thun wie ehemals Cato: Der lieh sein Weib Hortensso. Ehbruch macht weder Leid noch Schmerzen:

20 Man nimmt es felten sich zu Herzen Wie der Atride einst mit Recht An seiner Frau die Schmach gerächt, Oder wie Collatinus that, Da Lucretien Sextus war genaht.

<sup>25</sup> Drum ward der Chbruch jett so groß; Clodius lief immer hemdebloß. Wer zu geiseln Jeden jett gelüstete, Der sich mit Chebruch noch brüstete, Wie man drum Lohn gab dem Sallust,

30 Mancher trüg Schmarren an Leib und Brust. Würde jeder Ehbruch heimgesucht Wie dem Abimelech ward gestucht, Oder den Söhnen Benjamin; Oder träf ihn solcher Ungewinn





Bie den David wegen Berfabe, Wohl Mancher bräche nicht die Eh. Wer leidet, daß im Chbruch sei Sein Weib, und sie noch immer bei Sich dulden will, wenn er das weiß,

40 Der dünkt mich auch nicht eben weis. Er giebt ihr Anlaß mehr zum Fall; Auch murmeln seine Nachbarn all, Er theile mit ihr insgeheim, Wenn sie den Raub ihm bringe heim,

45 Und sag ihm: Hänslein, halt das Licht: Reinen liebern Mann weiß ich mir nicht. Die Rate Mausens wird bestißen, Hat sie erst einmal angebißen: Die andre Männer hat versucht,

50 Wird bald so gottlos und verrucht, Daß sie nicht Ehr und Scham mehr achtet, Gelüsten noch allein betrachtet. Seh Jedermann, daß er so lebe, Daß er der Frau nicht Anlaß gebe, 55 Lieb, gut und freundlich mit ihr sei,

Son aller Furcht und Argwohn frei, Nicht mit ihr keife Nacht und Tage Und achte was die Glocke schlage, Dennnoch Keinemschlugszum Frommen aus,

60 Der viel Gäste mit nahm in sein Haus. Zumal thut wohl sich vorzusehn Der ein muntres Weib hat, jung und schön, Denn Keinem traue man zu wohl: Die Welt ist aller Falschheit voll.





Go Dem Atriden ward sein Weib genommen, Weil ihm Paris war ins Haus gekommen. Hätt Agamemnon den Aegisth Nicht heimgeladen wie ihr wißt, Und ihm vertraut Hof, Gut und Weib, Derlor er Leben nicht und Leib. Candaules Thorheit auch war groß,

Candaules Thorheit auch war groß, Der sein Weib dem Gnges zeigte bloß. Wer nicht sein Glück genießt allein, Dem geschieht schon recht, wird es gemein.

75 Drum mag mans rathen als das Beste, Haben Cheleute selten Gäste, Jumal denen nicht zu trauen ist: Die Welt stedt voller Hinterlist. Wer gern in Eifersucht verfällt,

80 Glaubt leicht man thu was ihm missfällt, Wie dem Jacob mit dem Rock geschah, Den er besprengt mit Blute sah. Uhasver versah sich, Haman meinte Enber, 7, 7, 8. Esthern zu schänden, der doch weinte.

Bevor er sah Gerares Au.
Lieber vorbedacht in seinem Haus
Als fremde Eier brüten aus.
Wer viel aussliegen will zu Wald,

90 Grasmücken gleich ergehts ihm bald. Wer glühnde Kohlen hält im Schooß, Und Schlangen zieht im Busen groß Und in der Taschen eine Maus — Solche Gäste nützen nichts im Haus.



34. Der unverbeferliche Narr. Mancher möchte wohl wizig sein, Bleibt doch ein Gänschen groß wie klein: Zucht will ihm und Bernunft nicht ein.



Ein Rarr wer gern viel Gutes hört Und sich doch weiter nicht dran stört, Der immer möcht erfahren viel Und nimmer sich doch begern will.

Einem Narren entstiegt eine Gans; eine andere auf der finken hand und eine dritte zwischen den weit gespreizten Beinen werden balb auch das Weite suchen.



Bas er sieht will er besitzen auch, Daran man merkt, er sei ein Gauch. Denn das ist Narren angeboren, Nach Neuem lüstet stäts die Thoren; Doch kann es sie nicht lange laben,

10 Möchten bald wieder Frisches haben. Ein Narr fährt Länder aus und ein Und bringt nicht Kunst noch Tugend heim. So stog auch wohl ein Gänschen aus, Ein Gagack kam zurück nach Haus.

15 Recht schön, daß Einer war vordem Zu Pavia, Rom, Jerufalem; Aber da was erlernt zu haben, Kunst und Vernunft und Weisheitsgaben, Solch Wandern bringt allein uns Ehre.

20 Wenn dir die Haut voll Kreuze wäre, Daß du Gold und Perlen könntest machen, Wollt ich doch nur darüber lachen, Daß du viel Lande hast gesehn Und must wie ein dummer Ochse gehn.

25 Was hilft groß Wandern in der Ferne, Es sei denn daß man Großes lerne? Hätt in Egypten Moises Und Daniel nichts gelernt, indes Er fern war im Chaldäerland,

30 Sie würden nicht mit Ruhm genannt. Zur Beicht eilt Mancher schwer bestaubt, Der weiß und leicht zu werden glaubt, Und kommt berusst dann wieder heim Und trägt am Hals einen Mühlenstein.



35. Yon blindem Eifer. Wer stäts im Esel hat die Sporen, Rückt ihm zulest bis an die Ohren: Am blinden Eiser kennt man Thoren.



Wer den Esel stäts mit Sporen plagt, Viel zürnt wonach doch Niemand fragt, Gleich Jeden anschnauzt wie ein Hund, Kein freundlich Wort läßt aus dem Mund,

Ein Narr ift dem Efel beim Antreiben mit den Suben bis an die Ohren gerückt. Ein hund bellt ihn an, eine Srau auf den Rnicen fiegend zieht den Efel beim Schwanz. Unter diefem Rriecht eine Schnecke baher.

Brande Rarreniciff.



36. Yon Sigenrichtigkeit. Wer eignem teden Sinn vertraut, In alle Bogelnester schaut, Stürzt endlich wohl ins Haidekraut.



Der fratt sich gern mit Dornen wund, Der da wähnt, er brauche Niemands Bund Und meint, er wär allein so flug, Zu allen Dingen Manns genug.

Ein Narr fturgt vom Baum mit dem Dogelneft, das er ausfieben wollte.



5 Der geht auf ebner Straßen irr Und geräth in solch ein wüst Gewirr, Er sindet schwerlich wieder heim. Weh dem, der fällt und ist allein. Als Keßer brannten oft zuleßt

10 Die sich guter Lehre widersett, Auf eigne Einsicht sich verließen Und noch viel Gunst und Ruhm verhießen. Viel Narren schon ein Bein zerbrach, Die Vogelnestern stiegen nach

15 Und suchten Weg, wo keiner war: Ohne Leiter steigen bringt Gefahr. Bermeßenheit ist oft gescheitert, Manch Schiff hat Eigensinn verleitet; Und weder Nuten hat noch Ehre

20 Wer Rath verschmäht und weise Lehre. Man hört' auf Noas Räthe nie Bis ertrinfen musten Leut und Vieh. Auch Korah widerstrebte Gotte, Drum kam er um mit seiner Rotte.

Das Sondervieh fraß wunderviel. Bf. 79, 14.
Wer sich eignen Kopfs bedienen will,
Vermißt sich frech den Rock zu trennen,
Den ohne Nath wir Alle kennen.
Wer dem Narrenschiff hosft zu entgehn,

30 Der muß mit Wachs im Ohre stehn.
So erhielt Ulyss sich auf dem Meer:
Er scheute der Sirenen Heer,
Dem er durch weisen Rath entkam,
Womit ihr Stolz ein Ende nahm.



#### 37. Pom Glücksrad. Wer stehn will auf des Glücks Rade, Gewärtge, daß ihm Fallen schade, Oder daß er im Schlamme bade.



Der ist ein Narr, der hoch will steigen, Seine Schandu. Schmach der Weltzuzeigen; Er sucht noch immer höhern Grad Und denkt nicht an des Glückes Rad.

Drei durch Rappen als Narren bezeichnete Efel, von welchen zweie zum Theil menschliche Glieder zeigen, last das Glücksrad, das eine aus den Wolken gestreckte hand in Bewegung lett, aufsteigen, thronen und niederfinken.



Denn das jett hat die Höh erstiegen, Das muß bald wieder unten liegen. Niemand so hoch gelangen mag, Daß gewiss ihm bleibt der nächste Tag, Oder daß er morgen oben steht,

10 Da Clothos Hand das Rädchen dreht; Oder daß er einen Augenblick Vor dem Tode rette Sinn und Glück. Wer Gewalt hat, hat auch Angst und Noth, Gewalt schlug viel Gewaltge todt.

15 Mit Gewalt muß man Gewalt beschüßen, Sonst kann man sie nicht lang besißen. Wo nicht Liebe schirmt, Gunst der Gemeinde, Da ist Sorge groß und Macht der Feinde. Viele muß fürchten, der verlangt,

Doch Furcht ist gar ein böser Knecht, Der hütet uns nicht lange recht. Wer Gewalt hat, suche seine Ehre Darin, daß er Gott lieben lehre.

Dessen Berechtigkeit hat in der Hand, Dessen Gewalt nur hat Bestand. Der hat Gewalt wohl angelegt, Um dessen Tod man Trauer trägt. Dem Fürsten Weh, nach dessen Tod

30 Man spricht: Gott half uns aus der Noth! Wer einen Stein wälzt in die Höh, Den drückt sein Fall und thut ihm weh; Und wer zu viel traut seinem Glück, Der stürzt oft tief im Augenblick.



38. Yon unfolgsamen Kranken. Wer trank ift und den Rath verschmäht Des Arztes, der es wohl versteht, Berdient, daß es ihm schlecht ergeht.

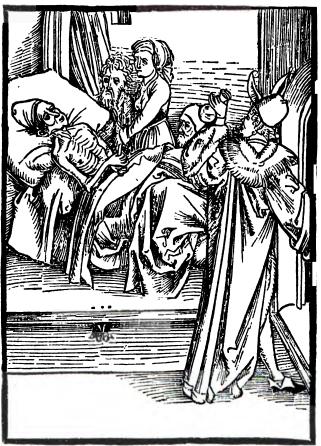

Der ist ein Narr, der in den Wind Den Rath schlägt, den der Arzt ersinnt, Nicht nach der Borschrift sucht zu leben, Die ihm wohlmeinend ward gegeben,

Ein Rranker auf dem Bette, finter dem mehrere Perlonen fteben. Dor ihm ein Narr, der als Arzt den harn befchaut.







Brande Rarrenfchiff.

35 Mit Zeichen und mit Narrenwurz: In die Hölle nimmt er so den Sturz. Des Aberglaubens ist jetzt viel, Womit man Heil sich schaffen will: Wenn ich es all verzeichnen wollte,

Delch Regerbuch das geben sollte! Wer gern von Krankheit Hülfe spürte, Dem gilt gleichviel woher sie rührte. Den Teufel riefe Mancher an, Daß er Gesundheit möcht empfahn:

45 Dürft er sich Hülfe da versprechen Und müst es größre Pein nicht rächen, Bor Narrheit würd er ganz verrucht. Wer wider Gott Genesung sucht, Ohne wahre Weisheit doch begehrt

50 Weise zu sein und wohlgelehrt, Ist der gesund? nein gänzlich blöde Befängt ihn eitel Thorheit schnöde: In stäter Krankheit er verharrt, In blinden Unsinn ganz vernarrt.

55 Da Krankheit aus der Sünd entspringt, Die Sünd uns großes Siechthum bringt, Soll, Wer der Krankheit will entgehn, Stäts Gott vor Augen haben stehn, Sehn wie er lautre Beicht erlange

60 Ch er die Arzenei empfange: Denn ward die Seele erst gesund, So baut der Arzt auf festen Grund. Aber es spricht jett mancher Gauch: Wo es sich leibt, da seelt sichs auch;





Doch würd es sich zulett so leiben, Daß weder Leib noch Seele bleiben, In ewgem Siechthum müsten stehn, Weil man zeitlichem wollt entgehn. Mancher ist jett faul und lange todt:

70 Hätten sie früher sich an Gott Gewandt um Gnade, Hülf und Gunst Eh sie vertraut ärztlicher Kunst! Sie meinten ohne seine Gnade Zu leben: das war der Seele Schade.

75 Hätte Judas Machabeus sich 1 Mach. 8. 9. 10.
Auf Gott verlaßen, nicht lediglich
Auf Rom, was nur sein Schade war,
Gelebt noch hätt er manches Jahr.
Ezechias wär längst gestorben, 88n. 1v. 20, 1—7.

80 Hätt er nicht Gottes Huld erworben: Weil er um Gnade bat, so wollte Der Herr, daß er noch leben sollte. Hätte sich Manasses nicht bekehrt, Gbr. 11, 33, 12. [13.] Ihn hätte nimmer Gott erhört.

85 Der Herr zu dem Gichtbrüchgen sprach, Der frank gewesen lang und schwach: Geh hin und sei hinfort kein Thor, Soust gehts dir schlimmer als zuvor. Matth. 9,2 Mancher gelobt in Krankheit viel

90 Wie er sein Leben beßern will; Doch als ein Siecher war genesen, Ward er schlimmer als er je gewesen. Er hätte gerne Gott betrogen: Da hatt er Leid sich zugezogen.



39. Jon offenkundigen Unschlägen. Schlägt Einer seinen Borsat an, Und spannt sein Garn vor Zedermann, Wie leicht ein Spat sich hüten kann!



Ein Narr, der Sperlinge zu fahn Netze spannte, wo sie's alle sahn. Ein Vogel kann das Garn wohl sliehn, Sieht er des Netzes Fäden ziehn.

Ein Narr im Gebufch versteckt vor einem ausgespannten Nege. Dogel zum Theil auf dem Baume figend, zum Theil entstiegend.



Der immer dräun will alle Tage, Von dem glaubt Niemand, daß er schlage; Und wer seinen Anschlag selbst verräth, Dem wird uns zu betrügen spät. Wenn sich Nicanor nicht verrieth, 11. Mac. 14, 20.

Durch Fremdthun seinen Feind beschied, Wie kannte Judas sein Gemüthe, Damit er sich vor ihm behüte? Hingegen dünkt mich weise der, -Der das Seine weiß, und Niemand mehr,

15 Zumal liegt Glück und Heil baran. Man will jetzt ausspähn Jedermann Und hinterlistig wie die Katzen Vorne lecken und hinten fratzen. Keiner dünkt Mich ein weiser Mann

20 Als Wer den Anschlag bergen kann. Denn Narrenrath und Buhlerwerk, Eine Stadt erbaut auf hohem Berg Und Stroh, das in den Schuhen steckt: Die viere hat man bald entdeckt.

25 Ein Armer bleibt in Heimlichkeit; Bon dem Reichen spricht man weit und breit, Und ungetrenes Hausgesind Bringt Alles an den Tag geschwind. Leicht spricht sich sein Geheimniss aus,

Denn Biele kommen ihm ins Haus. Der schlimmste Feind muß unser schonen; Doch Die mit uns im Hause wohnen, Bor denen frommt uns keine Hut, Sie bringen uns um Leib und Gut.



40. Sich an Narren stoßen. Wer einen Narren fallen sieht Und die Gefahr nicht selber flieht, Der ist der Narrenzunft ein Glied.



Täglich sieht man der Narren Fall Und spottet ihrer überall. Berachtet sind sie bei den Weisen, Die doch auch im Narrenkleid sich weisen.





Es schilt ein Narr den andern Narren, Und will auf seinem Weg doch karren, Und stolpert da zu aller Frist, Wo ein Narr vor ihm gefallen ist. Hippomenes sah manchen Gauch

Dor sich enthaupten; doch wollt er auch Sich wagen und lief mit zur Wette, Was er bald schwer entgolten hätte. Ein Blinder schilt den andern blind, Da beide doch gefallen sind.

15 Ein Krebs den andern schalt, er gehe Rüdwärts: warum denn das geschehe? Er kount es an sich selber sehn: Psiegt' er doch auch rückwärts zu gehn. Wer nicht dem Vater solgen will,

20 Dem Stiefvater folgt er still. Ließ Phaeton sein Fahren sein, Stellt' Jearns das Fliegen ein, Um nach des Vaters Rath zu werben, So musten sie so früh nicht sterben.

25 Keiner zu Gnaden wieder kam, Die da hielten mit Jerobeam, Da sie boch sahn, daß Gottes Rache War wider ihn und seine Sache. Wer einen Narren fallen sieht,

30 Schau daß es Ihm nicht auch geschieht. Denn das ist traun kein dummer Mann, Den fremdes Beispiel warnen kann. Der Fuchs wollt in den Berg nicht, da Er keinen wiederkehren sah.



41. Nicht auf alle Rede achten. Glod ohne Klöpfel lautet nicht, Wär auch ein Fuchsschwanz driu in Sicht: Ueberhöre was der Neider spricht.



Wer in die Welt sich schicken will, Der muß oft leiden Kummers viel, An nichts sich stören vor der Thür Und überhören Ungebühr.

Ein Narr an einem offenen Mehflack belchäftigt neben einer umgestülpten Blocke; darin ein Suchsichwang ftatt des Rlöpfels.



Drum stehn in unserm Lob voran Die ganz der Welt sich abgethan Und sind durchgangen Berg und Thal, Daß die Welt sie nicht gebracht zu Fall: Denn sonst verschuldeten sie sich;

Doch die Welt ließ sie nicht ohne Stich, Wiewohl es nicht verdient ihr Treiben, Daß solche Leute bei ihr bleiben. Wer recht zu thun sich vorgesetzt, Der achtet nicht was Einer schwätzt,

15 Sondern bleibt fest bei seiner Pflicht Und kehrt an Narrenklass sich nicht. Hätten Propheten und Weißagen Sich an Nachred in ihren Tagen Gekehrt, und Weisheit nicht gelehrt,

20 Das minderte jett ihren Werth. Auf Erden nirgends lebt ein Mann, Der den Narren es recht machen kann. Das wär fürwahr ein frommer Knecht, Ders einem Jeden machte recht:

25 Der müste früh vor Tag aufstehn, Spät oder gar nicht schlafen gehn. Des Mehles braucht er mehr als viel, Der alle Mäuler stopfen will, Denn es liegt nicht in unsrer Macht

30 Was jeder Narr spricht, denkt und macht. Die Welt muß treiben was sie kann, So hat sie's Manchem schon gethan. Ein Gauch singt Kuckuck oft und lang Und jeder Schnabel seinen Sang.



## 42. Von Spottvögeln.

Die Narren sind wohl gut zu missen, Die auf Biedre gerne Steine schmißen, Bon Sinn und Zncht nicht wollen wißen.



Ihr Narren lernt, obgleich nicht gern, Anfang der Weisheit, Furcht des Herrn. Alle Kunst der Heilgen ist gespreitet In den Weg, auf dem der Weise schreitet.





Durch Weisheit wird der Omensch geehrt, Und seine Lebenszeit gemehrt. Biel frommt der Weise der Gemeinie; Den Kolben trägt der Narr alleine, Und läßt von Weisheit sich nicht weisen;

10 Er spottet immerdar der Weisen. Wer den Spottvogel lehren will, Der macht sich selbst Gespöttes viel. Schilt einen bösgesinnten Mann, Er hängt dir selbst ein Läppchen an;

15 Der Weise hört dein Tadeln gerne Und sucht, daß er mehr von dir lerne. Wer den Gerechten tadeln will, Der nimmts für gut und schweigt dir still. Die Guten schmäht der Ungerechte

20 Und ist doch selbst zuletzt der Schlechte. Der Häher solch ein Spötter ist, Doch an ihm selbst wird viel vermisst. Wirsst du den Spötter vor die Thür, So kommt mit ihm viel Spotts dafür,

25 Und was er Zank und Hohn will treiben, Das muß nun mit ihm draußen bleiben. Hätt ihn nicht David selbst geschont, 1 8881. 26. Für Nabals Spott ward ihm gelohnt. Seines Spotts entgalt Sannabalath, Resem. 4,1.

30 Als man Jerfalem erbauet hat. Kinder ließ Gott von Bären tödten, 1v sön. 2,23. ff. Die glaßig schalten den Propheten. Semeis Stammblühtnochinder Welt, 11 st. 16, 6. Dem Steinewerfen sehr gefällt.



43. Perachtung ewiger Freude. Daß ich nur Zeitliches betrachte Und auf das ewge Heil nicht achte, Das schafft, daß mich ein Affe machte.



Ein Narr ist, der da pratt mie spricht, Er wolle Gottes Himmel mar: "Wenn ich nur immer leden mag In Thorheit bis zum jüngüen Lag:

Ein Rarr fällt eine Wage, auf der einen Schale ber Gemeniemmel, auf der anoren eine Ritterburg. Das Jünglein neigt fich ju fenterer

Leb ich so lang in Saus und Braus, Wohin Gott will, fahr ich hinaus!" Ach Narr, wär lautre Freud auf Erden Einen Tag nur ohne viel Beschwerden, Müste sie nichts verbittern dir,

10 So wollt ich deuken gern bei mir, Dein Wort wär nicht ohn allen Schein, So thöricht, schwach es ist und klein. Denn thöricht ist der Wunsch fürwahr Auf der Welt zu leben Jahr um Jahr,

15 Die nichts ist als ein Jammerthal, Und voller Leid steckt überall. Bedenken auch soll man dabei, Daß hier nicht unfres Bleibens sei, Dieweil wir fahren allesamt

20 Von hinnen in ein fremdes Land. Viele sind voraus, wir kommen nach Gott anzuschaun am jüngsten Tag, Es sei zu Freuden oder Strafe. Ei sage mir, du Schaf der Schafe,

25 Ob größrer Narr auf Erden hier Je war als der dieß wünscht mit dir? Bon Gott zu scheiden sinnst du dich Und wirst dich scheiden ewiglich. Ein Tröpschen Honig dir gefällt,

30 Und ewge Gall in jener Welt? Einen Augenblick währt hier die Lust, Die du dort ewig büßen must. Die frevelnd sprechen solch ein Wort, Die verderbt ihr Anschlag hier und dort.



### 44. Von Kirchenzucht.

In die Kirche Hund und Falken bringen, Was am Beten Andre stört und Singen, So streichelt man dem Ganch die Schwingen.



Man darf nicht fragen wer die seien, Die Hund und Falken laßen schreien, Wenn man Mess hält, predigt oder singt -Bei denen sich der Habicht schwingt

Eine Srau fritt in den Vorhof einer Rirche, wo ein Ritter den Raugen auf der hand trägt und fein hund fie anbeilt, mafrend ein zweiter ein Aas beriecht.



5 Und laut die Schellen läßt erklingen, Daß man nicht beten mag noch singen. Da muß man bald die Häße hauben, Bald ist ein Klappern, Schwäßen, Schnauben, Bald muß man richten andre Sachen,

10 MußSchnippschnappmitden Holzschuhn machen Und sonst viel Unart allerhand; Bald lugt man nach Frau Kriemhilds Stand, Ob sie nicht woll herüber gaffen Und machen aus dem Gauch 'nen Affen.

15 Ließen wir doch den Hund zu Haus, Daß man nichts stehlen möge draus Dieweil wir beten sind gegangen; Ließen den Kauzen auf der Stangen, Brauchten die Holzschuh auf der Gaßen,

20 Wo sie Koths genug wohl möchten faßen. Doch betäubten sie uns nicht die Ohren, Wie kennte dann die Welt die Thoren? Die Natur giebts einem Jeden ein; Narrheit will nicht verborgen sein.

25 Uns gab wohl Christus das Erempel: Er trieb die Wuchrer aus dem Tempel Und die da hielten Tauben feil In Jorn heraus mit einem Seil. Sollt er offnen Unfug jetzt vertreiben,

30 In der Kirche würden Wenge bleiben: Er hätt am Pfarrer anzufangen, Und käm zum Mesner dann gegangen. Die Kirch ist eine heilge Statt, Weil Gott da seine Wohnung hat.



45. Jon Unglück aus Authwillen. Wen Muthwill in ein Fener bringt, Oder wer von selbst ins Waßer springt, Dem geschieht schon recht, wenn ihm misslingt.

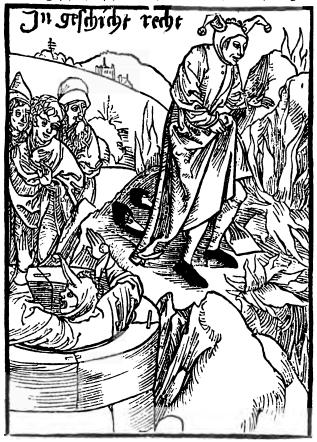

Es betet immer mancher Narr, Und wie er glaubt, mit Andacht gar, Und ruft zu Gott oft überlaut Um Erlösung aus der Narrenhaut;

Ein Narr fallt in einen Brunnen, ein anderer will in ein Seuer fpringen; drei Bulchauer urtheilen: ihnen geschieft recht.



46. Von der Narren Gewalt. Narrheit hat gar ein groß Gezelt, Es lagert drin die ganze Welt, Zumal was Macht hat und viel Geld.



Man begreift wohl, daß viel Narren sind: An sich selber gafft sich Mancher blind, Der mit Gewalt will wißig sein, Da Jedem doch wohl leuchtet ein,

In einem offenen auben mit Narrenkappen bemalten und beffaggten Jelte litt eine Rönigin, die Manner verschiedenen Alters an einer Rette halt. Das Bild ift aus 3. 68 genommen. Brands Narrenfoff.



Daß er ein Narr ist. Sagen zwar Darf man zu ihnen nicht: Du Narr! Und wenn sie großer Weisheit pslegen, So ist es nur der Gäuche wegen. Wenn Niemand sonst sie loben will,
Da doch dem weisen Mann wohl kund, Es stinke Lob aus eignem Mund, Und wer sich selber höchlich schätze, Der sei ein Narr, ein eitler Götze;

15 Wer aber weislich handeln kann, Der findet Lob bei Jedermann. Das Land ist glücklich, dessen Herrn Die Weisheit leitet als ein Stern; Sein Staatsrath nimmt zu rechter Zeit

20 Ein bescheiden Mal, das wohl gedeiht. Weh aber, wo der Herr ein Kind, Zu jedem guten Rathschlag blind. Seine Fürsten prassen in der Früh Und scheuen edler Arbeit Müh.

25 Doch selbst ein Kind, das Weisheit ehrt, Ist mehr in einem Staate werth Als herscht' im Land ein alter Thor, Der die Zufunft nicht bedenst zuvor. Weh den Gerechten, weh und weh,

30 Wo Narren steigen in die Höh; Nur wo die Narren untergehn, Mag der Gerechte noch bestehn. Es ehrt ein Land so nah als sern, Wo der Gerechte wird zum Herrn;





35 Doch kommt ein Narr ans Regiment, So hat der Biedern Wohl ein End. Er thut nicht recht, der vor Gericht Aus Freundschaft Wem zu Willen spricht: Bei dem wär um ein Stücken Brot

40 Recht und Gerechtigkeit bedroht. Recht richten steht dem Weisen wohl; Der Richter Keinen kennen soll: Zu Gericht wird Freundschaft nicht gesetzt. Susannenrichter giebts noch jetzt,

45 Die Muthwill trieben und Gewalt; Gerechtigkeit bleibt immer falt. Verrostet sind die Schwerter beide, Sie wollen kaum noch aus der Scheide Und schnitten nicht mehr, thät es Noth.

Dem Geld ist Alles unterthan. Jugurtha, als er schied hindann Bon Rom, sprach: "O du feile Stadt, Wie wärst du doch so bald schachmatt,

55 Wenn sich ein Käufer für dich fände!" Man sindet Städt an manchem Ende, Wo man zu gern Handsalbe nimmt, Und viel drum thut was übel ziemt. Die Wahrheit wird um Lohn verkehrt,

60 Wie Jethro Mosen schon gelehrt; Reid, Freundschaft, Gold, Gewalt und Gunst Ueberwinden Recht, Verdienst und Kunst. Als noch die Fürsten weise waren, Rathgeber alt und vielerfahren,





65 Da stand es wohl in allem Lande: In Strafen siel da Sünd und Schande; Guter Friede war in aller Welt. Jett hat die Narrheit ihr Gezelt Aufgeschlagen und steht zu Wehr:

70 Sie zwingt die Fürsten und ihr Heer, Daß sie Kunst und Weisheit nicht mehr achten, Rur nach dem eignen Rugen trachten, Kindische Räthe sich erwählen Und so des Landes Wohlfahrt stehlen.

Das nimmt stäts bösere Gestalt; Große Narrheit ist bei viel Gewalt. Gott ließe Manchen lang regieren, Dürften ihn Narren nicht verführen, Daß er unmild würd und ungerecht:

80 Ihn reizt dazu manch falscher Knecht, Dem Gaben und Geschenke regnen: Vor solchen sollt ein Fürst sich segnen. Wer Gaben nimmt, der ist nicht frei, Bestechung wirkt Verrätherei.

85 So starb von Chuds Hand Eglon, 3ub. 3, 16. Und Delila verrieth Simson; Andronicus nahm goldnen Hort: 11 Mach. 4, 22. Das führte zu Onnas Mord.

Sein Bündniss brach auch Benedab, 111. 881. 15, 18.

90 Der König, als man Gold ihm gab; Tryphon, als er betrügen wollte, 1 Mach. 12, 43. Daß Jonathan ihm glauben follte, Bracht er ihm goldner Gaben viel, Durch die er in sein Unglück siel.



47. Vom Weg der Seligkeit. In Thorheit will man oft beharren, Sich zu Schanden ziehn an schweren Karren; Der rechte Weg wär kurz, ihr Narren.



Einen Narren läßt Gott nicht verstehn Die Wunder, die da sind geschehn Und noch geschehn: darum verdirbt Hier mancher Narr, der zeitlich stirbt,

Ein Narr gieht zwei Wagen einen fleifen Berg finan.



Und hat auch dort den ewgen Tod, Weil er nicht lernte kennen Gott, Noch lebte nach dem Willen sein; Hier hatt er Plag, dort ewge Pein; Hier must er Fuderlasten ziehn,

Dort spannt man vor den Wagen ihn. Drum Narr, was fördert dich der Steg, Der hinführt zu dem Höllenweg, Auf den man spielend kommen mag? Der Weg steht offen Nacht und Tag,

15 Ist eben, breit und wohlgebaut, Auf dem man soviel Narren schaut. Allein der Weg der Seligkeit Ist für den Weisen nur bereit, Gar steil und hart, gar schmal und eng;

20 Auch ist darauf kein groß Gedräng: Ihn zu gehen haben Wenge Lust. Hiemit hab ich Bescheid gewust Der Narrenfrage, die oft geschieht, Warum man mehr der Narren sieht,

25 Die fahren wollen nach der Höllen, Als der Klugen, die nach Weisheit stellen? Die Welt in Ueppigkeit ist blind, Viel Narren, wenig Weise sind Der Berusenen ist große Zahl,

30 Doch Wenge setzen sich zum Mal. Sechshundert tausend Mann, nicht minder, Ohne die Fraun und kleinen Kinder, Führte durchs Meer Gott an den Strand; Zwei kamen ins gelobte Land.





Vier Schiffe mit Narren aller Gewerke; das entferntefte zeigt das Basfer Wappen im Segel. Weiterhin noch drei gang Kleine Schiffe: der Zeichner meinte wohl eine ganze Stotte.



Ein Gesellenschiff fährt jest daher, Das ist von Handwerksleuten schwer, Wie sie auch werben und hantieren, Was für Geräth sie mit sich führen. Keine Zunft steht mehr in ihrem Werth: 5 Uebersest ist alles, überschwert. Jeder Lehrling will jest Meister sein, Drum wird das Handwerk so gemein. Für Meister Mancher sich erklärt, Dem nie das Handwerk ward gelehrt.

10 Einer dem Andern werft zu Leide Und treibt sich selbst oft über Haide; Er richtet es wohlseiler aus Und muß dafür zum Thor hinaus. Was Einer nicht will billig geben,

15 Zwei Andre wohnen gleich daneben, Die meinen es wohl herzustellen Und laßens an der Arbeit fehlen. Gefudelt wird die Waare dann, Daß man sie wohlfeil geben kann;

20 Soust mags dabei nicht lange bleiben: Theur kaufen und wohlseil vertreiben! Hinz macht dem Kunz wohlseilen Kauf Und nimmt selbst aus dem Thor den Lauf. Wohlseilen Kauf liebt Jedermann;

25 Doch feine Daner ist daran: Mit wenig Kosten wirds gemacht, Man ist nur auf die Eil bedacht, Und daß es gut ins Auge falle: Damit vergeht das Handwerf alle,





- 30 Kaum mehr ernähren mag es sich. Was du nicht thust, das thu nun ich; Lege nicht Geld noch Zeit-daran, Wenn ich recht viel nur machen kann. Ich selbst, daß ich die Wahrheit sage,
- 35 Vertrieb mit solchen Narrn die Tage, Bevor ich dieß begann zu dichten. Ihr Schiff vollkommen zuzurichten Hätt ich gebraucht noch manchen Tag, Wie kein gut Werk Eil leiden mag.
- 40 Eine Tafel dem Apelles bracht'
  Ein Maler, sprach: "Ich habs gemacht
  In furzer Zeit und sehr geeilt."
  Zur Antwort ihm Apell ertheilt
  Und sprach: "Die Arbeit zeigt wohl an,
- <sup>45</sup> Du wandtest wenig Fleiß daran, Und Wunder ist, daß du nicht viel Derlei gemacht in furzem Ziel." Wer glaubt wohl, daß es halten mag: Zwanzig Paar Schuh an Einem Tag,
- 50 Ein Dutend Degen ohne Scharten? Biel schaffen und auf Zahlung warten, Wem vergienge nicht dabei das Lachen? Böse Zimmerer viel Späne machen; Die Maurer mauern liederlich,
- 55 Die Schneider machen weite Stich: Es muß wohl schwache Näte geben. In der Schenke wolln die Drucker leben: Was Wochenarbeit hat ergeben







49. Zöses Zeispiel der Eltern. Die Kinder vatern, muttern sich: Du schämst dich nicht, noch schäm ich mich, Du brichst den Krug, den Hafen ich.



Wer vor Frauen und Kindern viel Von verbuhltem Leichtsinn reden will, Der hat von ihnen zu befahren, Was er vor ihnen trieb vor Jahren.

To face

Ein Narr ichwingt in der Rechten einen Rrug, den er an der Erde gerschmeißen will; in der Linken halt er ein Spielbrett, dem wohl Bleiches gelchehen foll. Auch die Frau halt ein Befaß in der Hand und das Rind, das bei der Mutter auf den Vater deutet, schlägt schon in die Art, denn es fcheint einem Gefaß dasselbe Schickfal zugedacht zu haben.



## 50. Fon Wolluft. Wollust durch Einfalt Manchen fällt, Im Flug sie Andre hascht und hält: Dem Berderben sind sie all gesellt.



Die Lust der Welt vergleichet sich Ueppigem Weib, die öffentlich Auf der Straße sitt und schreit sich aus, Daß Jedermann komm in ihr Haus

Eine Srau mit guruckgestreifter Narrenkappe bringt einen Pogel, einen Ochsen und ein Schaf in ihre Schlingen; die beiden lettern halt ein Narr beim Schwanze.





51. Seimsichkeit verschweigen. Wer Heinlichteit nicht fann bewahren, Seinen Anschlag selbst muß offenbaren, Dem mag wohl Schade widersahren.



Der ist ein Narr, der seiner Frauen Ober Andern Alles will vertrauen, Wodurch der stärtste Mann hievor Augen und Haar Simson verlor,

Delila schneidet dem in ihrem Schoop Schlafenden Simfon bas haar ab.





52. Ums Geld freien. Wer nicht aus anderm Grund, o weh, Als Geldeswillen schritt zur Eh, Dem lohnte Zauf und Streit noch je.



Wer in den Esel schlüpft um Schmer Ist der Vernunft und Weisheit leer; Und dem wird, der die Alte freit, Ein guter Tag, dann bose Zeit.

Ein junger Narr hebt mit der Rechten eines Efel's Schwanz in die Höhe, mit der Linken empfängt er einen Geldbeutel aus der Hand einer hählichen Allen.

Brande Rarrenfchiff.



Gar wenig Freude mag er sehn,
Und keine Frucht daraus entstehn.
Ihm kommt nie mehr ein guter Tag
Als wenn er sieht den Pfennigssack,
Und der sliegt oft ihm um die Ohren:

10 Ward er doch seinethalb zum Thoren. Die Folge ist auch insgemein, Daß großes Unglück schlägt darein, Wenn man das Geld allein betrachtet, Auf Ehr und Frömmigkeit nicht achtet.

15 So hat man sich dann überweibt, Daß Fried und Freundschaft nicht verbleibt. Man lebte beßer in der Wüste Als daß man ewig wohnen müste Bei solchem bösen zorugen Weib,

20 Dem Mann der schlimmste Zeitvertreib. Welch Zutraun weckt auch solch ein Held, Der seine Jugend giebt um Geld? Mag er den Schmer so gerne riechen, Sollt er doch in den Esel kriechen,

25 Und trieb' er Solches lange Frist, So würd ihm endlich Koth und Mist. Nach Achabs Weibe stellen Viele Und nehmen Sünd und Schmach zum Ziele. Der Teufel Asmodeus fand

30 Nun große Macht im Chestand; Gar selten ist ein Boos jetzt, Der eine Ruth um Tugend schätzt. Drum blüht da lauter Ach und Weh: Te criminor, cratznor a te.



53. Yon Sak und Aeid. Missgunst und Haß herscht weit und breit, Man findet allwärts Reid und Streit; Reidhart lebt nach in dieser Zeit.



Feindschaft und Neid macht Narren viel, Wovon ich auch hier sagen will. Der meiste Haß entspringt daraus: Du gönnst mir weder Hof noch Haus.

Unter einem brennenden Berge auf zweirädrigem Wagen ein Sal, aus deffen Spundloch ein Mannskopf heraussieht. Umher fliegen Wespen: drei Narren mit Schwertern und Hellebarden mit ihnen im Rampf.



5 Hättest dus gern an dich gezogen? Oder bist du sonst mir nicht gewogen? Der Neid macht uns so tödlich wund, Man wird davon nicht leicht gesund. Die Eigenschaft hat Neid und Haß,

o Hat er sich vorgesetzt etwas, So ruht er weder Tag noch Nacht Bis er den Anschlag sieht vollbracht. So lockt ihn Schlaf zu keiner Zeit, Daß er vergäß sein Herzeleid.

15 Drum hat die Feindschaft bleichen Mund: Dürr, mager ist sie wie ein Hund; Die Augen roth; nicht Weib noch Mann Sieht sie mit vollen Augen an. An Saul und David ward das kund,

20 An Joseph mit der Brüder Bund. Reid lacht nicht, bis daß untergieng Das Schiff, das seinen Feind empfieng, Und hat Neid lang genagt, gewett, So frift er selber sich zulet

25 Wie der Aetna sich verzehrt allein; Aglaurus wurde so zu Stein. Welch Gift enthalten Neid und Haß, An Brüdern selbst erkennt man das, An Kain, Csau, Dedipus Söhnen,

30 Daß sich Geschwister schwer versöhnen. Sie trugen in sich größre Wuth Als alles unverwandte Blut: Denn hat der Haß es erst durchglüht, So brennt es wilder als fremd Geblüt.



## 54. Sich unsträstlich dünken. Wer sich am Dubelfad ergest, Und Harfe nicht noch Laute schätt, Der werd ins Narrenschiff gesest.



Es bringt die Narrheit an den Tag, Daß es ein Narr nicht leiden mag, Wenn man von weisen Dingen spricht; Er duldet das nun einmal nicht.

Ein Narr pfeift auf dem Dudelfack; ju feinen Supen harfe und Laute.



Shättest dus gern an dich gezogen? Der bist du sonst mir nicht gewogen? Der Neid macht uns so tödlich wund, Man wird davon nicht leicht gesund. Die Eigenschaft hat Neid und Haß,

o Hat er sich vorgesetzt etwas, So ruht er weder Tag noch Nacht Bis er den Anschlag sieht vollbracht. So lockt ihn Schlaf zu keiner Zeit, Daß er vergäß sein Herzeleid.

Drum hat die Feindschaft bleichen Mund: Dürr, mager ist sie wie ein Hund; Die Augen roth; nicht Weib noch Mann Sieht sie mit vollen Augen an. An Saul und David ward das kund,

20 An Joseph mit der Brüder Bund. Reid lacht nicht, bis daß untergieng Das Schiff, das seinen Feind empfieng, Und hat Neid lang genagt, gewett, So frift er selber sich zulet

25 Wie der Aetna sich verzehrt allein; Aglaurus wurde so zu Stein. Welch Gift enthalten Reid und Haß, An Brüdern selbst erkennt man das, An Kain, Esan, Dedipus Söhnen,

30 Daß sich Geschwister schwer versöhnen. Sie trugen in sich größre Wuth Als alles unverwandte Blut: Denn hat der Haß es erst durchglüht, So brennt es wilder als fremd Geblüt.



## 54. Sich unsträffich dünken.

Wer sich am Dubelsad ergest, Und Harse nicht noch Lante schätt, Der werd ins Narrenschiff gesett.



Es bringt die Narrheit an den Tag, Daß es ein Narr nicht leiden mag, Wenn man von weisen Dingen spricht; Er duldet das nun einmal nicht.

Ein Narr pfeift auf dem Dudelfack; ju feinen Supen harfe und Laute.



5 Ein Weiser gern von Weisheit hort, Beil es der Beisheit Schat ihm mehrt. Sadspfeifen find ber Narren Spiel; Der Harfen achten sie nicht viel. Wie Rapp und Rolben, so gefällt 10 Rein Ding dem Narren in der Belt. Der Narr fein Tabeln leiben mag. Der Narren Zahl wächst Tag für Tag. D Marr, gedent zu jeder Frift, Daß du ein Mensch und sterblich bist 15 Und nichts als Asche, Lehm und Mist. Du bist von aller Creatur, Die Vernunft empfieng von der Natur, Das Mindefte, ein Abfall faum, Ein Befenfad, ein flüchtger Schaum. 20 Ueberhebe bich nicht deiner Macht, Rurg währt Gestalt, Reichthum und Bracht. Alles unter ber Sonnen ift Ja eitel, wenn es Weisheit misst. Beger bich schilt ein weifer Mann 25 Als lacht' ein thöricht Schaf dich an: Denn wie der Dorn im Keuer fracht, So ist der Narr auch wenn er lacht. Selig der Mensch, ber, wo er geht Stats in der Furcht bes Berren fteht.

30 Boll Trauer ift des Weisen Berg; Der Narr benft nur an Spiel und Scherz. Was man auch fingt und sagt und spricht, Bon den eilf Augen läßt er nicht: Reine Lehre hat bei ihm Gewicht.

55. Yon närrischem Arzneien. Rimmt der sich des Arzneiens an, Der fein Gebrechen heilen tann, Der ist ein rechter Gantelmann.



Der geh nur hin mit andern Rarrn, Der Todtfranken besieht den Harn, Und spricht: Wart bis ich dir verkunde Was ich in Büchern drüber sinde.

Ein Kranker Narr im Bette, dahinter ein Weiß mit gefalteten handen. Auf dem Cifche, nach dem der Kranke mit dem Suße ftopt, wird Arznei verschüttet. Um Boden mancherlei Gefaße, zum Theil in Scherben.



5 Er geht zu seinen Büchern heim, Und der Kranke fährt gen Todtenheim. Arzneiens nimmt sich Mancher an, Der mehr davon nicht weiß und kann Als ihn das Kräuterbüchlein lehrt

Der er von alten Weibern hört.
Deren Kunst ist ja so gut und voll,
Daß sie alle Übel heilen soll;
Auch ist kein Unterschied daran
Nach Jung und Alt, Kind, Frau und Mann,

15 Feucht oder trocken, heiß und kalt. Ihr Kraut hat solcher Kraft Gewalt Wie jene Salb im Alabaster, Woraus die Scherer machen Pstaster Und alle Wunden heilen mit,

20 Geschwür und Brüche, Stich und Schnitt: Herr Cucule verläßt sie nit. Wer heilen kann mit Einem Schmer Der Augenübel ganzes Heer Und ohne Waßerglas purgieren,

Der mag wie Zuchsta Pflaster schmieren.
So weise sind auch Advocaten,
Die in keiner Sache können rathen.
Beichtväter wüst ich selbst zu nennen,
Die mit Nichten unterscheiden können

30 Was jedem Uebel die Arznei, Die Buße jeder Sünde sei: Wie die Katze gehn sie um den Brei. Durch Narren Mancher wird verführt, Der verdirbt eh er den Narren spürt.



56. Fom Ande der Gewalt. Bon solcher Macht man nie vernahm, Die nicht zulest ein Ende nahm Sobald ihr Ziel, ihr Stündlein kam.



Noch giebt es Narren mannigfalt, Die trozen wollen auf Gewalt Als sollte sie ewiglich bestehn, Die wie der Schnee doch muß vergehn.

Der Holgichnitt gu Cap. 37 wiederhoft, vgl. S. 85.

Der Kaifer Julius mar flug, Und hatt auch wohl Gewalt genug: Er zog das Römsche Reich an sich Und regiert' es lang gewaltiglich. Als er den Scepter an sich nahm 10 Und ihm Sorg und Angst zu Haufen fam, So weiser Rath ihm doch gebrach, Daß er nicht übelm Tod erlag. Darins hatte weite Lande, Daheim wohl blieb' er ohne Schande: 15 So hätt er Ehr und Gut behalten; Doch wollt er über Fremdes schalten. Gewinnen auch was fein nicht war Und verlor nur so das Seine gar. Xerres führte gen Griechenland 20 Ein Volk zahlreich wie Meeressand: Die See mit Schiffen ward bedeckt, Die ganze Welt hatt es erschreckt; Aber was trug er viel davon? Er ließ Athen die Stadt bedrohn 25 Stolz wie der Leu ergreift ein Suhn, Und mufte fliehn wie Safen thun. Der König Nabuchdonosor, Da ihm Glück mehr zufiel als zuvor Und er Arfarat überwand, 3ub. 1 u. 2. 30 Meint er die Welt wär fein zuhand Und dacht ein Gott zu fein: dafür Ward er verwandelt in ein Thier. Dergleichen ist uns viel noch fund Im alten wie im neuen Bund,



35 Doch dünkt es nicht zu melden Noth. Wenige bereuten vor dem Tod Oder starben in ihrem Bette, Die nicht Gewalt erschlagen hätte. Das merket, Ihr Gewaltgen all:

40 Wie leicht bringt euch das Glück zu Fall! Gedenket klüglich an das Ende, Daß Gott das Rad nicht plötzlich wende. Fürchtet den Herrn und dienet ihm: Wenn euch sein Zorn ergriff, sein Grimm,

45 Der fürzlich sich entstammen mag, Die Macht verbleibt euch feinen Tag Und mit ihr müstet ihr vergehn. Dem Jrion bleibt sein Rad nicht stehn, Stäts läuft es um, und schafft ihm Pein:

50 Selig, wer hofft auf Gott allein! Es fällt, und bleibt nicht in der Höh, Der Stein, den mit viel Sorg und Weh Sisphus wälzt bergauf, der Narr. Glück und Gewalt währt oft kein Jahr,

Denn nach der Alten Spruch und Sage Wächst Haar und Unglück alle Tage.

Tyrannenmacht nimmt plötzlich ab,

Jezabel zeigt es und Achab.

111 1881. 21. 22.

Den Herrn, hat sonst er keinen Feind,

60 Sein Gesinde zu verderben meint, Und manchmal gar der nächste Freund: Seine Macht erliegt mit Einem Streich. Dem Herren stellte nach dem Reich 11186n. 16,9-10. Zambri, und als er ihn erschlagen





65 Ward ihm die Macht auf sieben Tage. Alexander all die Welt bezwang; Den vergab ein Knecht mit einem Trank. Kaum entrann Darius aller Noth, Stach ihn sein Diener Bissus todt;

70 So trank Cyrus sein eigen Blut: So endet Macht und großes Gut. Noch stäts mit Schrecken Ende nahm Irdsche Gewalt wie hoch sie kam. Wie mächtge Freunde Wer besaß,

75 Reinen halben Tag verbürgt' ihm das: Nicht für den nächsten Augenblick Bersichert' es ihm Macht und Glück. Was alle Welt am Höchsten schätzt Wird dir verbittert doch zuletzt.

so Hast du auf Erden sesten Stand, Hab Acht und gleite nicht im Sand, Sonst wird es dir zu Spott gewandt. Große Narrheit ist es um Gewalt: Sie währt nicht lang und wird nicht alt.

26 Seh ich die mächtgen Reiche an, Uffprer, Meder, Perser dann, Macedonien und Griechenland, Carthago, Römer nach der Hand, Sie kamen alle bald ans Ziel.

90 Römisch Reich auch währt so lang Gott will: Der hat ihm Maß und Zeit gesetzt. Laß ers so groß noch werden jetzt, Daß ihm die Welt sei unterthan; Das gieng' nach Fug und Necht wohl an.



57. Yon Gottes Vorsehung. Wer unverdienten Lohn will sehn, Auf einem schwachen Rohre stehn, Des Anschlag muß den Arebsgaug gehn.



Man findet manchen Narren auch, Der aus der Schrift schmückt seinen Gauch, Dünkt sich sehr vornehm und gelehrt, Hat er die Blätter umgekehrt

Ein Rarr, dem ein Rofir die hand gespiellt hat, reitet auf einem Rrebs; dabei sperrt er den Mund auf, damit ihm eine Caube fineinstiegen konne.



5 Und den Psalter aufgegeßen schier Bis an den Vers Beatus vir; Meint, hab ihm Gutes Gott bescheert, So werd es nimmer ihm entwehrt; Soll' er jedoch zur Höllen fahren,

10 So woll er kein Ergetzen sparen Und leben froh und freudenvoll: "Mir wird doch was mir werden soll." Narr, laß von solcher Phantasei, Sonst steckt du bald im Narrenbrei.

15 Daß Gott dir Lohn für Nichts verspricht, Berlaß dich drauf und back du nicht: Wart dis die Taube dir gebraten Jus Maul sliegt: das muß dir gerathen! Ja, giengs im Tanz nach diesem Ton,

20 So würde jedem Knecht sein Lohn, Dem fanlen wie dem sleißgen auch, Was doch bisher nicht war der Brauch. Was sollte Gott denn Müßiggang Belohnen Ewigkeiten lang

25 Und dem verschlafnen Knechte geben Im Himmel ewges Freudenleben? Ich denke, Niemand lebt auf Erden, Dem umsonst was wird gegeben werden, Oder dem Gott verpflichtet sei:

30 Denn aller Schulden ist er frei. Ein freier Herr schenkt wem er will Und verwendet wenig oder viel Wie ihm beliebt: wen geht es an? Er weiß warum ers hat gethan.





35 Der Hafner aus dem Erdfloß macht Allerlei Geschirr wie ers erdacht, An Kacheln, Häfen, Waßerfrügen Wie's dem Bedürfniss mag genügen. Die Kachel spricht nicht zu ihm: Nein,

40 Ich follt ein Krug, ein Hafen fein.
Gott weiß (ihm steht es zu allein)
Warum er will so soll es sein:
Warum er Jacob hat erwählt
Und nicht ihm Esau gleichgezählt;

45 Warum er Nabuchdonosor, Der so viel sündigte zuvor, Zu Reu und Gnaden kommen ließ Nachdem er seine Schuld gebüßt; Warum er Pharao so hart

50 Geplagt, der doch nur böser ward. Den Einen läßt der Arzt gesunden, Dem Andern bösern sich die Wunden. Jener, als er die Straf empfand Und des gewaltgen Gottes Hand,

55 Gebachte seiner Sünd im Stillen; Dieser, nach seinem freien Willen, Sühnte nicht Gottes Gerechtigkeit, Missbrauchte seine Barmherzigkeit. Gott ließ den Guten nie verkommen,

50 Er wuste was ihn follte frommen. Hätt er Allen Gleiches zugedacht, So hätt er Rosen nur gemacht; Aber er wollt auch Disteln haben: Gerecht vertheilt er doch die Gaben.





Der gemeint, sein Kerr thät ihm nicht recht, Der den bedungnen Lohn ihn gab Und brach dem Andern auch nichts ab, Der doch viel weniger gethan:

Den ließ er gleichen Lohn empfahn. Es mag wohl viel Gerechte geben, Die auf Erden üble Zeit verleben: Gott läßt es ihnen so ergehn Als säh er sie in Sünden stehn.

Dagegen findet man auch Narren, Die nie des Glücks vergebens harren Und leben fort in Sünden frei Als ob ihr Thun ganz heilig sei. Gott geht auf unersorschten Wegen,

20 Es weiß sie Niemand auszulegen; Am Wenigsten davon erfährt Wer zu ergründen sie begehrt. Denn wähnt sie Wer genau zu wißen, Der tappt erst recht in Finsternissen:

25 Der Schlüßel wird uns aufgespart Auf unfre fünftge Ueberfahrt. So laß denn die Allwißenheit, Gottes Weisheit und Gerechtigfeit Bewenden, handle selbst nur wohl:

30 Gott ist barmherzig, gnadenvoll. Mög er doch wißen was er weiß; Thu recht, dir wird schon Lohn und Preis. Beharr und meine Seele steh Zu Pfand, dir wird nicht ewig Weh.



58. Sein selbst vergeßen. Wer löschen will des Andern Fener Und brennen läßt die eigne Schener, Der spielt gut auf der Narrenleier.



Wer mit viel Müh und Ungemache Zu fördern trachtet fremde Sache Und Andern Nuten sucht zu schaffen, Der ist mehr Aff als andre Affen,

Einen Narren, der ein fremdes haus fofchen hilft, zieht ein anderer zuruck um ihm zu zeigen, daß fein eigenes brennt. Brands Narrenfoff.



Benn er nicht auch in eignen Sachen Beslißen ist bei Schlaf und Wachen. Das Narrenbüchlein billig liest Wer weiß ist und sein selbst vergist: Wer nach der Ordnung lieben kann,

10 Der fange bei sich selber an, Wie uns Terentius ermahnt: "Ich bin mir selbst zunächst verwandt." Seh Jeder auf die eignen Würfe Eh er nach fremden fragen dürfe.

Dem ist das eigne Wohl verleidet, Der sich nicht sät und Andern schneidet. Wer gern das Kleid dem Andern putt Und sich das eigene beschmutt, Wer löschen will des Andern Haus,

20 Wennzum Dach die Flamm ihm schlägt hinaus, Das Haus schon brennt mit aller Macht, Hat seines Gutes wenig Acht. Wer fördern will des Andern Karren, Den eignen hindern, hat den Sparren.

25 Wer sich mit Fremdem will beladen, Sein Gut versäumen, trägt den Schaden. Wer sich dazu bereden ließ, Woraus ihm Schad und Spott ersprießt, Der mag sichs nicht die Läng erwehren,

Der Narr erfaßt ihn bei dem Gehren; Der Schade muß ihn Weisheit lehren. Dem kommt sein Tod am Härtsten an, Der sonst erkannte Jedermann Und sieht nun an des Lebens Rand, Daß er sich selbst nicht hat erkannt.



59. Fon Andankbarkeit. Wem man foll dienen alle Tage Ob er anch Dank und Lohn verfage, Berdient wohl, daß die Pritsch ihn schlage.



Der ist ein Narr, der viel begehrt Und nichts gewährt der Ehren werth, Macht Einem Müh und Arbeit viel, Die er doch wenig lohnen will.



Ein Weifer geht neben einem Narren, den ein Dorüberlaufender mit der Pritifie ichlagt.



5 Wer will von einem Ding Gewinn, Faßt billig auch in seinen Sinn, Wenn er mit Ehren soll bestehn, Dhne Kosten mög es nicht geschehn. Nicht leicht bei vollen Kräften bleibt 10 Ein Ross, das man zu müde treibt. Ein willig Pferd wird stätig auch, Wenn ihm zu ledig bleibt der Bauch. Wer Andern viel zumuthen mag

um nichts, verdient den Pritschenschlag.

15 Wer nicht die Arbeit nimmt für gut,
Die man für kleinen Lohn ihm thut,
Der darf hernach sich nicht beklagen,
Wenn man ihm Arbeit wird versagen:
Wan sollt ihn auch mit Pritschen schlagen.

20 Will Einer fremder Müh genießen, Schau er zu was Jenem mög ersprießen. Undankbar kommt zu übelm Lohne, Er macht den Brunnen Waßers ohne: Zulett giebt er kein Waßer mehr, 25 Gießt man nicht Waßer drein vorher.

Der Angel fängt bald an zu knarren, Muß er des Dels zu lange harren. Wer kleiner Gaben nicht gedenkt, Verdient nicht, daß man Großes schenkt.

30 Billig wird Gabe dem versagt, Dem nicht ein klein Geschenk behagt. Wer als undankbar ward erprobt, Den hat kein Weiser noch gelobt.



## 60. Selbstgefälligkeit.

Den Narrenbrei ich nie vergaß Seit mir gefiel das Spiegelglas: Hans Efelsohr mein Herz befaß.



Der rührt sich wohl den Narrenbrei, Der wähnt, daß er sehr witig sei Und gefällt sich selber gar so wohl, Daß er in den Spiegel gudt wie toll

Ueber dem Seuer fangt ein Resel, in dem ein Narr rüftrt und fich dabei im Spiegel besteft. Ein Schaf zu feinen Suben.



5 Und doch nicht mag gewahren, daß Er einen Narren sieht im Glas; Und sollt er schwören einen Eid, Spricht man von Zucht und Artigseit, Meint er, die hätt er ganz allein,

10 Seinsgleichen könnt auch nirgend sein, Der aller Fehler ledig wär. Sein Thun und Ruhn gefällt ihm sehr. Des Spiegels er drum nicht enträth Wo er sitt und reitet, geht und steht,

15 Wie es Kaiser Otho hat gemacht, Der den Spiegel mitnahm in die Schlacht, Und schor die Backen, zwier am Tag, Mit Eselsmilch sie wusch hernach. Dem Spiegel sind die Fraun ergeben:

20 Ohne Spiegel könnte keine leben. Eh sie sich recht davor geschleiert Und geputt, wird Neujahr wohl geseiert. Wem so gefällt Gestalt und Werk Ist dem Uffen gleich zu Heidelberg.

25 Dem Pygmalion gesiel sein Bild, Bor Narrheit ward er toll und wild. Sah in den Spiegel nicht Narrciss, Lebt er noch manches Jahr gewiss. Mancher sieht stäts den Spiegel an,

Der ihm doch nichts Schönes zeigen kann: Wo du solch närrisch Schaf siehst weiden, Das mag auch keinen Tadel leiden: Es geht in seinem Taumel hin, Und kein Verstand will ihm zu Sinn.







Für Narren hielt ich die bisher, Die so zum Tanze treibt Begehr, Daß man sie springen sieht wie taub, Um mude Füße nur im Staub.





Bedenk ich aber nun dabei, Wie der Tanz aus Sünd entsprungen sei, So merk ich und mir bleibt kein Zweisel, Daß ihn erfunden hat der Teusel Als er das goldne Kalb erdachte,

10 Damit man Gottes Wort verachte. Noch viel er so zuwege bringt; Viel Uebels aus dem Tanz entspringt: Hochfahrt zunächst und Ueppigkeit Und Anlaß zur Unlauterkeit.

15 Da schleift man Benus bei den Händen; Alle Ehrbarkeit muß sich da wenden. Und gewiss auf Erden sindet sich Kein Spiel, das so dem Ernste glich'. Seit man das Tanzen auserdacht,

20 Auf Kirchweih und Primitz gebracht, Da tanzen Pfaffen, Mönche, Laien; Die Kutte muß sich hinten reihen. Da läuft man, wirft umher wohl Eine, Daß man hoch sieht die bloßen Beine,

25 All andrer Schanden zu geschweigen. Der Tauz schmeckt beßer da als Feigen. Wenn Hans mit Grethen tanzen mag, Ihn hungert nicht den ganzen Tag. Sie werden bald des Kauses eins

30 Wie man den Bock geb um die Geiß. Soll das nun Kurzweil sein genannt, So hab ich Narrheit viel erkannt. Des Tanzes pstegen Weib und Mann, Die doch kein Tanz ersättgen kann.



62. Yon nächtlichem Softeren. Die da gelüstet zu hosieren Nachts auf den Gaßen, vor den Thüren, Die möchten wachend gern erfrieren.



Jett wär schier aus der Narrentanz; Doch würde noch das Spiel nicht ganz, Wenn da nicht wären noch die Schlöffel, Die Pflastertreter, Bummler, Göffel,

Aus ihrem Senfter begiebt eine nafte Schone die Narren, die ihr "ein hofrecht machen" (ein Ständchen bringen), mit Rammerlauge.



Die keine Ruhe mögen sehn, Wenn sie nicht Nachts gassatim gehn Und Lauten schlagen vor der Thür Ob nicht die Wetze guck herfür. Man bringt sie von der Gaße nicht

10 Als mit Kammerlaug ins Angesicht, Sie grüße benn ein Wackerstein. Die Freude dünckt mich wahrlich klein, In den Winternächten zu erfrieren, Wenn sie der Gäuchin so hosieren

15 Mit Saitenspielen, Pfeisen, Singen, Am Holzmarft über Blöcher springen. Das thun Studenten, Pfassen, Laien; Die pfeisen zu dem Narrenreihen. Einer schreit, jauchzt und brüllt und plärrt

Da fagt Ein Narr dem Andern wohl Wo er Bescheid erwarten soll: Da muß man ihm ein Hostrecht machen. So heimlich halten sie die Sachen,

Daß jeder weiß davon zu sagen, Die Fischer es auf den Kübeln schlagen. Mancher läßt seine Frau im Bette, Die lieber Kurzweil mit ihm hätte, Und tanzt dafür am Narrenseil:

30 Nimmt das gut Ende, braucht es Heil.
Ich geschweige jener, die es freut
Herumzuziehn im Narrenkleid;
Wenn man sie einen Narren hieße,
Wie Mancher sich am Namen stieße!



## 63. Von Zettlern. Besorgt mir giengen Narren ab,

Durchsucht ich nun den Bettelstab, Wo ich Weisheit nicht gefunden hab.



Der Bettel hat auch Narren viel; Den nimmt jest alle Welt zum Ziel Und will mit Betteln sich ernähren. Mönchsorden klagen, wie arm sie wären,

In zwei hangekörben figen Kleine Rinder auf einem Efel. Gin auf Rrucken hinkender Bettler führt ihn, mahrend die absichtlich zuruckgebliebene Srau einen tuchtigen Jug aus einer Slafche thut.









Auf Krücken hinkt er uns in Sicht; Wenn er allein ist, braucht ers nicht. Auch fällt er nieder vor den Leuten, Daß Jedermann muß auf ihn deuten. Andern leiht er die Kinder ab,

65 Daß er 'nen größern Haufen hab, Lädt einen Efel mit Körben schwer, Als obs ein Jacobspilger wär: Der geht mit Hinken, der mit Bücken, Der bindet Ein Bein auf die Krücken,

o Und schaute man ihm nach der Wunde, So säh man wie er wär gebunden. Solch Betteln ist ein loses Spiel, Denn es sind leider Bettler viel Und werden stäts noch mehr und mehr:

75 Es schmerzt solch Betteln Niemand sehr Als die wengen, die's gezwungen treiben; Sonst ist es gut beim Betteln bleiben. Beim Betteln mag man nicht verderben, Man mag wohl Weißbrot mit erwerben.

80 Sie trinken keinen schlechten Wein, Es muß Rheinfall, Elfäßer sein. Mit Betteln trösten Viele sich, Sie spielen, buhlen üppiglich. Ob Haus und Hof verschlemmt er hab,

85 Er greift froh nach dem Bettelstab: Der nährt ihn reichlich bis ans Grab. Mit Betteln nähren Viele sich, Die reicher sind als du und ich.



64. Fon bösen Weibern. Gern ritte Mancher spat und fruh Käm er vor Franen nur dazu: Die laßen dem Esel selten Ruh.



In meinem Borwort schrieb ich schon Eine feierliche Protestation, Ich wolle guter Frauen nicht Mit Arg gedenken im Gedicht;

Der holgschnitt zu Capitel 35 wiederhoft, vgf. S. 81.





- Daß sie's von ihm nicht mögen leiden, Will er sie lehren und bescheiden. Viel Unglück manchem Mann erstund Allein durch seiner Frauen Mund, Wie dem Amphion dort geschah,
- Der alle Kinder sterben sah. Wenn Frauen sollten reden viel, Calfurnia kam bald ins Spiel. Sachsensp. 11, 68. Die böse läßt von Bosheit nicht, Wie Josephs Herrin gab Bericht.
- 45 Rein größrer Jorn ward je verspürt Als wenn ein Weibsbild zornig wird: Die wüthet wie die Löwin thut, Wenn man ihr raubt die junge Brut, Oder der Bärin, wenn sie sängt,
- 50 Wie Medea uns und Progne zeigt. Kein bittrer Kraut auf Erden findet, Auch wer die Weisheit ganz durchgründet, Als ein böses Weib: ein Todesstrick Ist manchem Mann ihr Liebesblick.
- Dreierlei muß die Welt beklagen, Das vierte mag sie nicht ertragen: Ein Knecht, ders Regiment bekam, Ein Narr, der Weins sich übernahm, Ein neidisch, bös und giftig Weib:
- Doch die gewann zum Leidvertreib!

  Doch die ganze Freundschaft wird verderbt,

  Wenn die Dienstmagd ihre Frau beerbt.

  Nichts mag erfüllen dreierlei,

  Das vierte schreit: Bringt mehr herbei:



65 Ein Weib, das Erdreich und die Hölle Berschluckt und bringt es nicht zur Bölle; Doch das Feuer hört ihr nimmer sagen: Ihr habt genug herbeigetragen! Drei Ding' ich nicht erkennen kann,

Das vierte muthet mir nicht an: Des Adlers Flug in blauer Luft, Der Schlange Gang durch Felsenkluft, Der Schiffe Zug auf hohem Meere, Ein Mann ermangelnd guter Lehre.

Dem gesellt sich wohl der Frauen Thun, Die Ehebruch begangen nun: Die schleckt und wischt das Maul sich nicht: "Das war ganz recht", sie störrisch spricht. Ein rinnend Dach zu Wintersfrist,

80 Dem gleicht ein Weib, das zänkisch ist: Fegfeurs und Hölle hat genug Wer mit der ziehen muß am Pflug. Baschi ließ ihres Gleichen mehr, Die auch des Mannsnicht achten sehr. Enber 1, 11 fl.

85 Bon folchem Weibe schweig ich still, Die dem Mann ein Süpplein kochen will, Wie Agrippina, Pontia, Die Beliden und Klytemnestra, Die im Bett erstachen ihren Mann,

90 Wie dem Pheräus ward gethan. Ausnahme war Lucretia Oder Catonis Porcia. Ueppige Frauen trifft man oft, Thais begegnet unverhofft.



65. Pon Aberglauben. Man treibt viel abergläubisch Wesen: Die Zukunft in den Sternen lesen, Damit will jeder Narr genesen.



Der ist ein Narr, der mehr verheißt Als er in seinen Kräften weiß, Ober zu thun hat Gut und Muth. Verheißen ist den Aerzten gut;

Ein Narr, dem ein Suchsichwang an der Seite hangt, icheint einem Schüler über Aftrologie und Vogelftug Vorträge zu halten. Am Sirmament Sonne, Mond und Sterne zugleich, in der Luft allerlei Vögel.



156 Ein Narr verheißt wohl einen Tag Mehr als die Welt erfüllen mag. Thöricht, wer am Geftirn erfennt Die Zufunft und am Firmament Bas der Blaneten Lauf uns fage, 10 Ober Gott in seinem Bergen trage Und fünftig mit uns wirfen wolle, Daß er das Alles wißen solle Als ob uns mochten Sterne zwingen, Ihrem Lauf nach die Geschicke giengen 15 Und Gott nicht Herr und Meister war, Der Eins leicht macht, das Andre schwer. Saturnus Rinder feien gut, Dazu gerecht und frommgemuth; Die Kinder Jupiters dagegen 20 Und der Sonne muften Bosheit pflegen. Mit Beidenfünsten fich befagen Das will sich nicht für Christen paffen, Solch Merken auf ber Sterne Lauf. Db dieser Tag sei gut zum Rauf, 25 Jum Baun, zum Krieg, zum Sochzeitmachen, Zur Freundschaft und dergleichen Sachen. All unfer Reden, Lagen, Thun Soll nur in Gott, auf Gott beruhn.

Wie follten Die wohl Gott vertraun,

30 Die so nach dem Gestirne schaun Als wären Stunde, Jahr und Tag So glücklich, daß davor, darnach Richts möge mit Erfolg geschehn: Um die Zeit just müß es ergehn,



35 Sonst wär es am verworfnen Tag, An dem nichts Gutes werden mag. Wer das Neujahr nicht geht anzusingen, Einen neuen Scherz weiß zu erschwingen, Nicht Tannenreiser steckt ins Haus,

40 Der meint, er lebt das Jahr nicht aus Wie der Egypter Glaube war; Desgleichen wem zum neuen Jahr Nicht eine Schenfung wird gethan, Dem fängt das Jahr unglücklich an.

45 Solcher Thorheit ist noch allerlei Mit Wahrsagen und Vogelschrei, Mit Charaftern, Negen, Traumbuchlesen, Im Mondschein suchen und solchem Wesen, Das mit der schwarzen Kunst verwandt.

50 Richts ist, das so nicht würd erkannt. Schwür Einer jetzt, es fehl ihm nit, Doch fehlts um einen Bauernschritt. Im Gestirn sieht man nicht dieß allein, Rein Alles, wär es noch so klein.

Das Mindeste im Fliegenhirn Will man jett lesen im Gestirn, Und was man reden, rathen werde, Was der für Glück hab, für Gebärde Und Willen; selbst der Krankheit Stand

50 Wird frevelnd im Gestirn erfannt. In Narrheit ist die Welt ertaubt, Einem jeden Narren wird geglaubt. Viel Praktik und Weißagekunst Geht aus jest durch der Drucker Gunst:





Die drucken alles was man bringt, Was man von Schanden fagt und singt. Gott läßt es ohne Straf und Pein, Die Welt will ja betrogen sein. Wenn man nur solche Kunst jetzt lehrte, Olie sich in Bosheit nicht verkehrte, Und nicht der Seele wär zu Schaden, Wie Moises und Daniel thaten,

So wär es keine bose Kunst, Nein werth des Ruhms und aller Gunst.

Doch man weißagt wie das Vieh ersterbe, Wie heuer Korn und Wein verderbe, Wann es Schnee geb, Sonnenscheinund Regen, Der Wind sich wegen werd und legen, Wonach sich dann die Bauern richten,

Bo Denn sie verkaufen ehr mit Nichten Bis im Preise steigen Korn und Wein; Es trifft dann hinterher nicht ein. In den Sternen las auch Abraham, Worausihm Trost und Hoffnung kam Gen. c. 16.

85 Und so groß ward seines Bolks Gewimmel Als er Sterne zählen mocht am Himmel. Ists aber jett ein Leichtstun nicht, Wenn man von solchen Dingen spricht Als könnte mans von Gott erzwingen

90 Uns dieß und anders nichts zu bringen. Erlosch uns Gottes Lieb und Gunst, Daß man nun sucht des Teufels Kunst? Denn als Saul von Gott verlaßen war, Da sieht' er zu der Höllenschar. 1. 88811. 28.



66. Mler Länder Kunde. Wer ausmißt Himmel, Erd und Meere, Darin Lust, Freude sucht und Lehre, Der schan wie er dem Narren wehre.



Mir gilt auch der noch nicht für weis, Der allen Sinn und allen Fleiß Auf Städt und Länder hat verwandt, Und nimmt den Cirkel in die Hand,

Ein Narr mißt mit einem Birkel die im Weltmeer schwimmende ErdRugel; finter ifm auf der Schulbank scheint ifm ein Narr zu widersprechen.



Daß er damit berichtet werde Wie breit, wie lang, wie weit die Erde, Wie tief und fern das Meer sich ziehe Bis uns die lette Spur entstiehe, Und wie das Meer sich des enthält,

Daß es nicht endlich niederfällt; Welch Volf wohl unter jeder Zone, Wenn man die Welt umfahre, wohne; Ob wir auch Gegenfüßler hätten, Oder nichts da sei als leere Stätten,

15 Und wie sie in den Boden wurzeln, Daß sie nicht hinab ins Leere purzeln, Und wie es sich berechnen laße Ob der Welt das Bild der Scheibe passe. Archimedes wust hievon Bescheid:

20 Er zog im Sand die Kreise weit Und fand heraus manch weisen Fund. Nicht aufthun wollt er seinen Mund, Daß nicht sein eigner Hauch ihm leise Zerstöre die gezognen Kreise;

25 Ja lieber tödten ließ er sich Als missen einen Rechenstrich. In der Meßkunst war er sehr behende, Gleichwohl ermaß er nicht sein Ende. Dikaarchus war sehr beslißen

30 Aller Berge Höhen zu wißen, Und fand daß Pelion höher sei Als alle Berge nahebei; Doch ermaß nicht mit weiser Hand Der Alpen Höh im Schweizerland;



- 35 Auch wust er nicht wie tief das Loch, In das er must und sitt da noch. Ptolomäus fand die Grade heraus In Läng und Breite des Erdenbaus. Die Länge zieht er vom Orient
- 40 Und endet sie im Occident, Was hundertachtzig Grade macht; Sechzig und drei gen Mitternacht Ist die Breite vom Aequinoctial; Nach Mittag hin ist sie mehr schmal.
- 45 Das Land, das man erfundet hat, Maß er auf fünf und zwanzig Grad. Mit Schritten rechnets Plinius aus; Aber Strabo machte Meilen draus. Seitdem fand man der Länder viele
- 50 Noch hinter Norwegen und Thyle, Als Island und der Lappen Land: Die waren früher unbekannt; Wie man auch jüngst von Portugal Und Hispanien aus schier überall
- Don denen man erst weiß feit heute. Warinus hat, da er die Welt Nach dem Meer berechnet, weit gefehlt. Plinius unser Meister sagt,
- <sup>60</sup> Unsinnig sei woran sich wagt, Wer die Größe will der Welt verstehn Und noch hinaus darüber gehn In der Berechnung, hinters Meer: Da irrte stäts Vernunft sich sehr,





Die selbst sich nicht berechnen fann, Und meint die Dinge zu verstehn, Die in der Welt nicht sind zu sehn. Von Erz zwei Säulen in die See

70 Setzte Hercules bekanntlich eh: Die eine endet Africam; Bei der andern fängt Europa an. Daß er der Welt das Ende fände Bedacht er nicht das eigne Ende.

75 Der so viel Wunderwerk vollbrachte, Der Frauen List ein End ihm machte. Bacchus zog aus mit großem Heere Ueber alle Länder, alle Meere, Wobei er anders nichts begehrte

80 Als daß er sie Wein trinken lehrte; Und wo die Rebe nicht geräth, Da lehrt' er brauen Bier und Meth. Wie schnell Silenus das begriff! Et fuhr auch mit im Narrenschiff,

85 Und Säufer noch und Metzen viel Mit großer Freud und Saitenspiel. Er mocht ein trunkner Schelm wohl sein, Daß ihm so wohl war bei dem Wein. Was fuhr er doch in solche Fernen!

Man konnt ohn ihn wohl trinken lernen. Mit Prassen treibt man noch viel Schande: Jest fährt es erst recht um im Lande Und Mancher wird durch Prass verrucht, Des Vater nie hat Wein versucht.





163 95 Was hatte Bacchus von dem Praffen? Er mufte die Gefellen lagen Und fahren hin wo er nun trinkt Was ihm mehr Durft als Wollust bringt; Wie wohl die Seiden ihn nachher 100 Als Gott verehrten hoch und hehr, Woher sich noch die Sitte schreibt Daß man bechtend fich im Land umtreibt, Und dem Ehr erweift nach feinem Sterben, Bon dem uns tommt fo groß Berderben. 105 Üble Gewohnheiten währen lang, Was unrecht ift nimmt Überhang, Denn der Teufel schickt dazu ben Wind, Daß man seiner Anechtschaft nicht entrinnt. Jedoch auf das jurud zu kommen 110 Was ich zu fagen unternommen — Warum sich wohl ber Mensch so plagt Zu wißen was ihn überragt? Mag dem die Runde Vortheil bringen Bon fo erhabnen hehren Dingen, 115 Der seines Todes Zeit nicht fennt, Die wie ein Schatte huscht und rennt? Diese Kunft zwar ist gewiss und mahr; Doch zählt der zu der Narren Schar.

Der nicht bedenkt was Zeit ihm bringe, 120 Nur wißen will ihm fremde Dinge Und die erkennen eigentlich, Und kann doch nicht erkennen sich. Er sinnt auch nicht wer ihn das lehre, Er sucht nur Ruhm, weltliche Ehre,



125 Gebenkt nicht an das emge Reich, Wie das weit ift, schon und wundergleich, Worin fo viel Wohnungen find. Irdisches macht den Thoren blind: Er sucht nur Freud und Lust darin, 130 Jum Schaben mehr als zum Gewinn; Er erforscht manch fernes, fremdes Land Und bleibt sich felber unbekannt, Burd er weif auch wie Uluffes ward, Da er so lang blieb auf der Fahrt 135 Und fah viel Leute, Länder, Meere, Und nahm ftats zu in guter Lehre; Weis wie Pythagoras wohl gar, Der aus Memphis geboren war. Auch Plato fah Egyptenland, 140 Ram nach Italien nach der Hand, Und täglich ward er mehr gelehrt, Ward seines Wißens Schat gemehrt. Apollonius die Welt durchfuhr: Wo er von Weisen hörte nur, 145 Da zog er hin nach ihrer Lehre, Damit er Kunft und Wißen mehre, Und was er nie zuvor gehört, Das ward ihm auf der Fahrt gelehrt. Wer jest auf solche Reise bachte, 150 Daß ers im Wißen weiter brachte, Dem wär es schon zu übersehn; Und doch wär nicht genug geschehn, Denn Wer ben Sinn nur ftellt auf Reisen, Rann Gott nicht volle Ehr erweisen.

67. Kein Jarr sein wollen. Marsnas, jener große Thor, Im Wettstreit Hant und Haar verlor, Blies doch die Sachseif nach wie vor.



Die Eigenschaft hat jeder Narr, Daß er nicht leicht es wird gewahr, Wenn man sein spottet: drum verlor Marsyas Haut und Haar, der Thor.

Ein Narr wird auf einer Bank, worunter ein Dudelsack, geschunden. Manner und Srauen umhersteffend und aus einem Senfter blickend, als Juschauer. In der Serne unterhalten sich Narren darüber.





- 35 Dagegen giebt es Narren nun, Die immer närrisch wollen thun: Und wenn man sie auch briet' und sötte, So brächtens doch nur zu Gespötte Ueber die Ohren, die er hätte.
- 40 Wie närrisch Mancher sich erweise, Riemand gefällt die Narrenweise: Wenn er auch noch so närrisch thut, Den Scherz nimmt Niemand ihm für gut. Wohl sprechen etliche Gesellen:
- 45 "Der Narr will sich gern närrisch stellen; Doch kennt er Weise noch Gebärden, Kann nicht einmal zum Narren werden." Ists nicht ein seltsam Ding auf Erden: Mancher wär gern ein weiser Mann
- 50 Und nimmt sich doch der Thorheit an, Und meint, daß man ihn rühmen soll, Er verstehe sich auf Narrheit wohl. Dagegen sind viel Narren auch, Die ausgebrütet hat ein Gauch,
- Die möchten gern auf Weisheit pochen, Die nicht gehaun ist noch gestochen. Sie dünken flug sich vor der Welt, Da man sie doch für Narren hält. Wenn man den Narren stieße klein,
- 50 Wie man den Pfeffer thut im Stein Und stieße drin ihn manches Jahr, Er blieb' ein Narr doch wie er war, Weil jeder Narr zu leicht vergißt, Daß Wahnolf Triegolfs Bruder ist.





55 Mancher ließe sich halber schinden, Die Glieder all mit Seilen binden, Hülf es ihm nur zu Goldgewinn, Denn Gold, nur Gold liegt ihm im Sinn. Er litt' auch, läg er brum im Bette,

70 Daß er ber Reichen Krankheit hätte, Und man ihn wie die Buben schülte, Hätt er davon nur Zins und Gülte. Auf Ziemlich will sich Niemand spiken, Wer Viel hat, will Zuviel besiken.

75 Aus Reichthum Uebermuth entspringt, Da Reichthum selten Demuth bringt. Was soll der Dr—, wenn er nicht stiuft? Viele die keine Kinder haben, Bruder und Freunde längst begraben,

so Die sieht man doch sich müde schaffen: Sie müßen Guts noch mehr erraffen. Sie gedenken nicht, wem werk ich vor Und plage mich, ich Gauch und Thor? Manchem hat Reichthum Gott gegeben,

85 Und fehlt ihm nichts zu frohem Leben Als daß ihm Gott nicht Sinn verleiht, Daß ers gebraucht zu seiner Zeit. Er genießt es selber nicht mit Freuden: Ein fremder Füller solls vergeuden.

or Tantalus sitt im Waßer drin Und hat des Waßers nicht Gewinn; Er sieht die Aepfel immer an, Was ihm doch wenig helfen kann: Das macht, er ist ein geizger Mann.



68. Keinen Scherz verstehen. Mit Narrn und Kindern umzugehn Muß man auch ihren Scherz verstehn; Sonst läßt man selber Narrheit sehn.

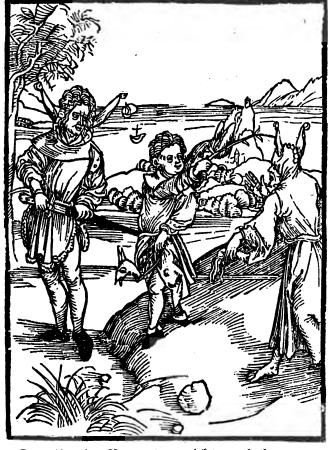

Der ist ein Narr, ber nicht versteht Wie man mit einem Narren redt; Ein Narr auch ist, ber widerbillt Und sich mit einem Trunknen schilt,

Ein Rind ein Steckenpferd reitend berührt mit einer Gerte eines Narren Stirn. Ein anderer Narr links gieht ein Schwert.



Mit Narrn und Kindern scherzen will, Und nicht versteht ihr närrisch Spiel. Wer mit Jägern umgeht, soll auch hetzen, Wer kegeln will, auch mit aufsetzen, Mitheulen wer bei Wölfen ist:

10 Heißt mich Lügner, wenn ihrs beßer wißt. Burst wider Burst, ist Narrenweise; Für böse gut, steht hoch im Preise. Wer Böses giebt um Gutes aus, Dem kommt Böses nicht mehr aus dem Haus.

Dem fommt das Gleiche eh ers meint. Gin Weiser gern bei Weisen weilt; Ein Narr der Narren Narrheit theilt. Ein Narr liebt keinen Andern mehr,

20 Das kommt von seinem Hochmuth her. Mehr Leid geschieht dem Narren dran, Sieht er sich Andere voran, Als er sich freuen mag an Allen, Die ihm folgen und zu Füßen fallen;

25 Und daß du merkst wie ich es meine, Ein Stolzer wär gern Herr alleine. Es freute nie so sehr Haman, Daß Jedermann ihn betet an, Estber 5, 13 Ps. Als es ihm leid war, daß nicht auch

30 Marbochäus folgte solchem Brauch. Thuts Noth, auf Narren viel zu merken? Man erkennt den Narrn leicht an den Werken. Wer weis will sein, wie Jeder soll, Der mag der Narrn entbehren wohl.



69. Zböses thun und nicht erwarten. Wer in die Höhe wirft den Ball, Und schent doch seinen Niedersall, Der will die Leut erzürnen all.



Das ist ein Narr, ber Anbern thut, Was er nicht selber nähm für gut. Kluge scheun Anbern zuzufügen Was sie nicht selber gern ertrügen.





<sup>5</sup> Wie Einer in die Wälder schreit So widerhallts ihm jederzeit. Wer Andre in den Sack will stoßen, Den muß kein Backenschlag erboßen. Wer Andern ihre Fehler sagt,

10 Vernimmt auch was ihm nicht behagt. Was Abonisedech verbrach An Andern, that man ihm hernach. 311b. 1, 6. In der Kuh Perillus selber sang, Die viele Andere verschlang;

15 So auch geschah bem Phalaris, Diomedes und Busiris. Dem Andern Mancher grub ein Loch, Und siel hinein dann selber noch. Dem Feind den Galgen baut' Haman Enp. 7, 10.

20 Und muste selber hangen dran. Trau Jedem wohl, und sieh dich für: Bertraun ist misslich, glaube mir. Sieh zu was hinter Jedem steck: Trau wohl ritt mir das Pferd hinweg.

25 Hüte dich vor des Neidharts Grimm, Und geh auch nicht zu Tisch mit ihm, Weil er alsbald sich überlegt Wovor du nie Verdacht gehegt. Er spricht zu dir: "Freund, iß und trinf"

30 Und ist im Herzen dir so link Als ob er spräch: "Ich gönn es dir Als hätts ein Dieb gestohlen mir." Es lacht dich Mancher an im Scherz, Der dir doch heimlich äß dein Herz.



70. Nicht bei Beiten sorgen. Wer nicht im Sommer gabeln kann, Den fällt im Winter Mangel an: Den Bärentanz beginnt er bann.

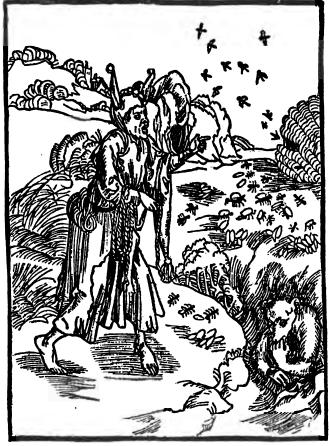

Man sindet viel fahrläßge Leute, So unbedachte, so zerstreute, Daß sie in ihrem Thun und Tichten Nach Zeit und Ort sich niemals richten.

Ein Narr mit einem Seil in der hand fragt wo heu feil fei. Bur Seite gefirt ein Bar an den Cagen. Ameisen und Bienen geschäftig umfer.



Da wird kein Ding zur Zeit bestellt, Weil sein Kopf nichts über Nacht behält, Denn so verständig ist er nicht, Daß er bedenkt was ihm gebricht, Und was er haben muß zur Noth

10 Bevor ihm jett der Hunger droht. Richt weiter denkt er alle Stund Als von der Nase dis zum Mund. Wer Sommers weiß sich vorzusehn, Daß er im Winter mag bestehn,

Der darf wohl ruhn auf seinen Truhn; Doch wer im Sommer nichts will thun Als schlafend liegend an der Sonnen, Der brauchte Gut zuvor gewonnen; Sonst muß er durch den Winter sich

Behelfen manchmal jämmerlich Und an den eignen Pfoten zehren Ob er sich Hungers mög erwehren. Wer nicht im Sommer sorgt für Heu, Der läuft im Winter mit Geschrei

25 Umher mit einem langen Seil, Ob wer das Heu ihm biete feil. Wer nicht im Herbst geackert hat, Der wird im Sommer felten satt. Dem Säumigen ergeht es schlimm:

30 Er heischt viel, wenig giebt man ihm. Narr, nach der Ameis richte dich: Zur rechten Zeit versorgt die sich. Sieh, daß du Mangel nicht must leiden, Wenn andre Leute stehn in Freuden.



71. Banken und vor Gericht gehen. Die Hechel fämmt ihn bald den Grind, Wer stäts will zanken wie ein Kind, Und deuft er macht die Wahrheit blind.



Ich will auch von den Narren sagen, Die sich nicht vergleichen und vertragen Und nichts in Liebe schlichten können, Es muß ein Hader erst entbrennen.

Der mit Schwert und Wage sitenden Gerechtigkeit verbindet ein Narr die Augen. Becheln am Boden, eine schon an des Narren hintern.



Sie wollens in die Länge ziehen Und ber Gerechtigkeit entfliehen. Man muß sie bitten, mahnen, treiben, Mit Acht und Bann die Briefe schreiben, Denn immer hoffen fie bas Recht 10 Zu biegen, daß frumm wird was schlecht, Als ob ihm wächsern war die Nase. Er weiß nicht, daß er felbst der Safe, Der in der Schreiber Pfeffer tauch, Und daß der Bogt und Amtmann auch, 15 Der Advocat zu seinem Tische Ein Schleglein gern bavon erfische. Die können wohl die Sache breiten, Ihr Garn nach folchem Wildbrat fpreiten, Daß aus bem Sächlein wird ein' Sach 20 Und aus dem Rünfelein ein Bach. Man muß jest feine Redner bingen, Und sie von fernen Landen bringen, Daß sie die Sache recht verklügen, Den Richter mit Geschwät betrügen. 25 Biel Termine sucht man anzustellen, Damit die Sporteln höher schwellen, Und mehr verritten und verzehrt Wird als die ganze Sache werth. Mancher verzehrt am Thomian 30 Mehr als die Tagfahrt nuten fann, Hofft doch die Wahrheit so zu blenden, Daß ers zum Vortheil muße wenden.

72. Yon groben Aarren. Man will mit wüstem Wort bethören; Die guten Sitten muß es stören, Läßt man zuviel die Sanglock hören.



Ein neuer Heiliger heißt Grobian, Den will jett feiern Jedermann. Sie ehren ihn an allen Orten Mit wüsten Werken, plumpen Worten,

Eine gekrönte Sau, der eine Glocke am halfe hangt, zupft ein Narr beim Ohr, daß die Glocke klingt. Ihr Schwanz ift am Narrenschiffe besethigt.



Ein jeder Narr will Sauwerk treiben, Daß man ihm läßt die Büchse bleiben, Die er bei sich führt mit Eselsschmer. Die Büchse sieht man selten leer, Obgleich ein Jeder drein will greisen Und schmieren seine Sacspfeisen. Die Grobheit guckt jetzt oben aus

Und wohnt so hoch in jedem Haus, Daß man nicht viel Vernunft mehr treibt: Was man nur redet oder schreibt

45 Ist solcher Büchse meist entnommen, Zumal wenn Prasser zusammen kommen: Da hebt die Sau die Metten an; Die Primzeit ist im Eselston, Die Terz ist von St. Grobian.

50 Hutmacherknecht singt dann die Sert, Bon groben Filzen ist der Tert; Die wüstest Rott sitt in der None, Schlemmer und Demmer folgt dem Tone. Wenn dann die Sau zur Vesper klingt,

55 Unflat und Schandenlieder singt, Wie schön macht die Complet sich dann, Wenn man so voll noch singen kann. Dieß Eselsschmalz vortrefflich ist; Mit Schweineschmer ist es vermischt:

60 Ein Gesell streicht es dem andern an, Den er will fördern als Cumpan, Weil er wüst will sein und noch nicht kann. Man schont nicht Gott noch Ehrbarkeit, Wüst Zeug nur spricht man allezeit



65 Und wer der Wüsteste mag sein, Dem bietet man ein Glas mit Bein Und belacht es, daß das haus erbebt, Bittet, daß er noch eins anhebt Und fagt: "Das ist ein guter Schwank, 70 Damit wird uns die Zeit nicht lang." Da schreit ein Narr den andern an: "Bift gut Gefell, ein luftger Mann, Faites grande chère et belle chère: Was war für Freud auf Erden mehr, 75 Wollten wir nicht recht luftig fein? Lagt uns fröhlich praffen denn und schrein. Wir haben furze Zeit zu leben: Drum lagt uns noch in Freuden schweben. Denn wer mit Tod abgeht, der liegt 80 Und lebt nicht länger mehr vergnügt. Noch von Reinem hat man je vernommen, Der aus der Hölle heim gefommen Und der uns fagte, wie's da stünde. Ein lustig Leben ist nicht Sünde: 85 Die Pfaffen reden für die Wände: Daß sie doch Der und Jener schände! War es so Sunde wie sie schreiben, Sie würden es nicht felber treiben. Wenn der Pfaffe nicht vom Teufel sagte, 90 Der hirt fein Leid von Wölfen flagte, So machten sie uns nicht so dumm." Mit folcher Red gehn Rarren um, Mit ihrer grob unflätgen Rott Alle Welt zu schänden und auch Gott; Doch werden sie zulett zu Spott.



73. Jom Seiftlichwerden. Wohl Mancher stellt nach Geistlichkeit, Nach Pfassenhut und Klosterkleid, Dann reut es ihn und wird ihm leid.



Noch Andres lernt man jetzt und lehrt, Das auch ins Narrenschiff gehört: Damit hat Jedermann zu schaffen. Jeder Bauer will nun einen Pfaffen,

Der holgschnitt gu Cap. 27 wiederhoft, vgf. S. 63.



Der sich des Müßiggehns besteißt, Ohne Arbeit lebt und Herre heißt. Aus Andacht thut der Baur es nicht, Noch auf sein Seelenheil erpicht: Sein Sohn soll ihm die Pfassheit mehren,

o Seine Geschwister all ernähren; Er läßt ihn aber wenig lehren. Man spricht: "Er soll soviel nicht können, Auf große Wißenschaft nicht sinnen, Nur eine Pfründe zu gewinnen."

15 Priesterschaft schätzt man so gering Als wär es ein gar leichtes Ding. Drum sindet man viel junger Pfaffen, Die so viel können wie die Affen, Und sollen Seelen doch erbauen:

20 Kein Vieh wär ihnen zu vertrauen; Wißen so viel vom Kirchregieren Als Müllers Esel vom Lautenieren. Die Bischöfe sind Schuld daran: Die Weihen solltens nicht empfahn,

25 Voraus die Seelsorge nicht Als nach gründlichem Unterricht. Kein Solcher wird ein weiser Hirt, Der nicht die Schafe noch verführt. Jetzt wähnen aber die jungen Laffen,

30 Wären sie nur einmal erst Pfassen, So hätt ein Jeder was er wollt. Es ist fürwahr nicht Alles Gold, Was man vom Sattel gleißen sieht: Wancher beschmutt die Hand damit





35 Und läßt sich jung zum Priester weihen; Hernach wird er sich maledeien, Daß er nicht länger hat geharrt: Das Bettelngehen fällt ihm hart. Konnt er erst eine Pfründ erlangen

40 Ch er die Weihen hätt empfangen, Das Betteln läg ihm jeto fern. Manchen weiht man auf den Wunsch des Herrn Oder auf Des und Jenes Tisch; Er ist davon doch selten Fisch.

45 Man lehnt einander Briefe ab, Damit man einen Titel hab, Und meint den Bischof zu betrügen, Wenn sie zum eignen Schaden lügen. Rein ärmer Thier auf Erden ist

oulls ein Priester, wenn er Nahrung mist. Abzüge freßen ihn schon kahl: Bischof, Vicarius, Fiscal, Lehnsherrn, Geschwister auch nicht minder, Die Kellnerin und ihre Kinder.

Die geben ihm erst rechte Buffe, Und helfen ihm zum Narrenschiffe, Daß er der Freuden gar vergeße. Uch Gott, es hält gar Mancher Messe, Dem beßer wär, er blieb hindann

00 Und rührte nie den Altar an; Denn Gott verschmäht das- Opfer gar, Das man ihm bringt in Sünden dar. So sprach der Herr einst Moisi zu: Grob 2, 5. "Erst von den Füßen zieh die Schuh,



Sonst rühr ben beilgen Berg nicht an: Große Strafe trifft Die unrein nahn." So fam der Arche Dza nah, Und gleich zur Stelle starb er da. Rorah rührt' an das Weihrauchfaß, 70 Und mit dem Tode büßt' er das. Geweihtes Fleisch scheint oft nicht theuer; Man warmt fich gern bei Rlofterfeuer: Um Ende straft es Höllenglut. Es predigt sich Gelehrten gut. 75 Man stößt manch Kind jett in den Orden: Ch es zum Menschen ift geworden Und wißen mag, ob es ihm fei Out oder schlimm, stedt es im Brei. Durch Gewohnheit mag sich Vieles geben; 80 Doch Manchen reut es all sein Leben: Der flucht den Freunden dann zumal, Die ihn verführt zu solcher Wahl. Wenige jest ins Rlofter gehn In dem Alter, daß sies wohl verstehn, 85 Oder der Liebe Gottes wegen: Meist will man nur der Nahrung vflegen. Geiftlichem Sinn nicht zugethan Kängt man es ohne Andacht an; In jenen Orden im Voraus 90 Wo Observanz nicht mehr zu Haus. Solche Rlofterfaten find gar geil: Das macht, sie liegen nicht am Seil. Beger fein Ordensmann geworden Als nicht genugthun seinem Orden.



74. Yon unnützem Jagen. Biel Kosten wendet man aufs Jagen, Das wenig Nuten mag ertragen, Als etwann einen Waidspruch sagen.



Dhne Narrheit ist auch nicht die Jagd, Die oft viel Zeit zu Schanden macht; Und ob es Kurzweil heißen will, So bedarf es doch der Kosten viel,

Holzschinitt zu Cap. 18 wiederholt; vgl. S. 41. Brands Rarrenschiff.



Denn von der Lüft bloß füllen Bracken, Leithund' und Rüden nicht die Backen; So Bögel auch und Federspiel Rühen zu nichts und kosten viel. Weder Huhn noch Hafen fängt der Hund,

Den Jäger kostets stäts ein Pfund, Wie es auch Müh und Zeit bedarf, Wenn man dem Wild nach rennt so scharf, Den Wald durchsucht, Berg, Thal und Hecken, Wo sich das Wildbrät mag verstecken.

Das macht, er hat nicht recht verhagt. Mit Hafen sieht man Viele pralen, Die sie auf dem Kornmarkt musten zahlen. Mancher möchte sehr tapfer sein,

20 Wagt sich an Löwen, Bären, Schwein', Oder steigt vielleicht den Gemsen nach; Zuletzt bringt das ihm auch nur Schmach. Die Bauern jagen jetzt im Schnee; Der Adel trifft nichts mehr im Klee:

25 Wenn er nach Wildbrät jagt und schnauft, So hats der Bauer längst verkauft. Rimrod der erste Jäger hieß, Den gänzlich Gottes Gunst verließ; Esau mochte gern Linsen eßen,

30 Doch Gottes hatt er auch vergeßen. Wie Hubertus und Eustachius war, Dergleichen Jäger sind nun rar: Die ließen wieder ab vom Jagen, An Gottes Huld nicht zu verzagen.



75. Yon schlechten Schützen. Wer schießen will, der braucht wohl Pfiffe, Denn thut er nicht die rechten Griffe, So schießt er nach dem Narrenschiffe.



Wollt es die Schüßen nicht verdrießen, Hier stellt ich an ein Narrenschießen Und wollt auf einen Schießstand laden, Wo Mancher sehlt nicht ohne Schaden.

Drei Narren die Bogen spannend und schießend. Statt des Zieles treffen die Pfeile das Segel des Narrenschiffs.



Da sind auch Gaben ausgestellt, Der Nächst' am Ziele sie erhält, Zum Mindsten kommt er zum "Berstechen"; Doch muß er in den Grund nicht treffen, Noch in die Höh, nein just ins Ziel, 10 Wenn er den "Zweck" berühren will;

Benn er den "Zweck" berühren will; Auch sput er sich nicht allzuviel. Der Schütz hat mancherlei Berdruß: Der Bogen bricht, Sehn oder Nuß; Der thut am Anschlag manchen Schlipf,

Dem ist verrückt Stuhl oder Schipf, Dem platt die Armbrust beim Berühren, Denn sein Anecht vergaß das Sehneschmieren; Dem steckt das Ziel nicht wie vorher, Kann sein Gemerk nicht haben mehr.

20 Biel Schüße that ein andrer Schüß, Die ihm doch alle wenig nüß; Hofft doch, die Sau gewinnt er wohl, Wenn man zulett "verschießen" soll. Wie gut ein Schüß gerüstet ist,

25 Ein Stück ist immer das er mist, Bald dieß, bald das: er wehrt damit Sich, wenn er nicht den Preis erstritt: Hätt er des Einen nicht ermangelt, Den Preis hätt er gewiss erangelt.

30 Von Schützen sagt ich euch noch gern, Hören die von einem Schießen fern, Zu dem aus allen Landen weit Schützen ziehn zu bestimmter Zeit, Die besten die man sinden kann,







76. Yon falschem Kühmen. "Herr Ritter Beter hochgeboren, Ich muß ench greifen bei den Ohren. Mir gedenkt, wir waren beide Thoren, Wiemohl ihr führtet Ritters Sporen."

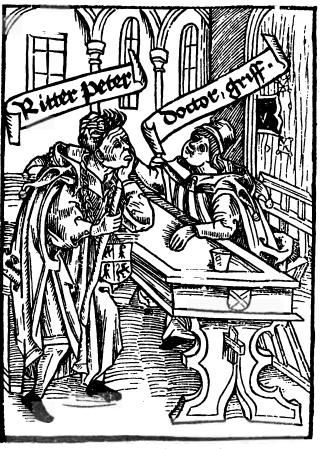

Die Narren, die ich jetzt euch bringe, Berühmen gern sich hoher Dinge Und wollen sein was sie nicht sind: Sie wähnen, alle Welt sei blind,

hinter einem Cifche Dr. Griff, davor Ritter Peter, dem jener ans Ohr greift: heißt er darum Dr. Griff? Ogs. 3. 74.





<sup>35</sup> Weil sie vornan gewesen dran, Als man die große Flucht begann, Und hätten hinter sich geschaut, Ob sie sicher wären ihrer Haut. Mancher spricht von seinem Fechten groß,

Der doch so weit von ihm vielleicht, Es hätt ihn feine Büchs erreicht.
Manche laßen jest Wappen schauen, Darin sie führen Löwenklauen,

45 Einen gefrönten Helm im goldnen Feld — Die sind des Adels von Bennefeld.
Manche sind edel von den Frauen,
Deren Vater saß in Ruprechtsauen;
Seiner Mutter Schild auch Mancher führt,

Der erste wär in dem Geschlecht;

Da Tugend stäts den Avel machte. Wer Ehr und Tugend pflegen kann, Den nenn ich einen Edelmann; Übt er aber die Tugend nicht,

60 Noch gute Sitte, Scham und Pflicht, So ist er alles Abels leer Und ob ein Fürst sein Bater wär. Abel sei immer tugendsam, Aus Tugend aller Abel sam.





65 So nennt sich Mancher Doctor ist, Der Decret und Sert nie hat verschwist, Institut, Digesten nie geschaut; Doch hat er eine Eselshaut, Da steht sein Recht geschrieben dran:

70 Da liest man alles was er kann, Und daß er gut sei auf der Pfeif'. Drum steht hier noch von Doctor Greif, Der ein weiser und gelehrter Mann. Er greift die Ohren Jedem an;

75 Kann mehr als mancher Doctor fann. In mancher Schul ist er gestanden, In nahen und in fernen Landen, Wohin die Gäuche niemals famen, Die jeto tragen Doctornamen.

80 Man muß sie auch Herr Doctor nennen, Weil sie in rothen Röcken rennen, Und weil ein Aff ihr Vater ist. Noch Einen weiß ich, heißt Hans Mist, Der alle Welt will überreden,

85 Er sei in Norwegen und Schweden, In Granad gewesen, Alkair Und wo der Pfesser schießt herfür, Der doch soweit nie kam hinaus, Hätt seine Mutter daheim zu Haus

90 Pfannfuchen oder Wurst gebacken, Er hätts gerochen und hören fnacken. Des Pralens ist so viel auf Erden, Es zu zählen schüfe mir Beschwerden. Un jedem Narren das verdrießt,

95 Daß er will sein was er nicht ist.



77. Jon Spielen. Am Spiel hat Mancher folche Lust, Er achtet keinerlei Berlust, Keine Kurzweil labt ihm mehr die Brust.



Sonst kannt ich närrscher Narren viel, So ganz verseßen auf das Spiel, Sie könnten, meinten sie, nicht leben Als wenn sie sich dem Spiel ergäben.

An einem runden Cifche Narren und Narrinnen mit Rarten, Würfeln und Bechern. Oben eine NarrenRappe.



Sie wollen spielen Tag und Nacht Auf Karten, Würfel nur bedacht, Daß sie wohl gern die Nacht durch säßen, Eßen und Schlaf dabei vergäßen. Aber trinten muß dabei der Mann,

Denn Spielen stedt die Leber an, Daß man dürr wird und des Durstes voll; Man empfindet es am Morgen wohl. Der sieht wie reife Birnen drein, Dieser muß vor die Thüre spein;

15 Jener hat Farben angenommen Als wär er aus dem Grab gekommen, Oder sieht aus so überwacht Wie ein Schmiedeknecht zu halber Nacht. Der Kopf ist ihm so eingenommen,

20 Er kann nicht aus dem Gähnen kommen Als ob er Fliegen wollte fangen. Für Geld nicht möchte mans erlangen, Daß er bei einer Predigt fäße, Eine Stunde lang des Schlafs vergäße.

25 Er würde mit Kopfnicken stören, Als ob der Predger auf sollt hören; Aber beim Spielen sißen bleiben, Damit mag man den Schlaf vertreiben. Viel Frauen sind auch wohl so blind,

30 Daß sie vergeßen wer sie sind, Berbietets Sitte gleich und Recht Leuten von zweierlei Geschlecht, Daß sie so lang beisammen hocken, Wider Zucht und Ehre sich verstocken,





Spielen und rasseln früh und spät, Was Fraun besonders übel steht: Sie sollten an der Kunkel lecken Und nicht im Spiel bei Männern stecken; Auf ihres Gleichen sich beschränken:

40 Dabei wär wenig zu verdenken. Als Alexanders Bater wollte, Daß er zur Wette laufen follte, Denn er war darin gewandt und schnell, Zu dem Bater sprach der Junggesell:

45 "Es wär billig, daß ich Alles thäte, Was mich mein Bater hieß und bäte, Wie ich auch gerne laufen wollte, Wenn ich mit Köngen laufen follte. Dazu ließ ich mich gern erweichen,

50 Denn ich bliebe doch bei meines Gleichen." So weit gekommen ist es jetzt, Daß sich Abel so wie Bürger setzt, Ja der Pfasse neben Badersknaben, Die doch ungleiche Ehre haben.

55 Jumal die Pfassen und die Laien Sollten das Spiel zusammen scheuen, Wenn sie bedenken wollten, daß Sie entzweit sind durch den alten Haß, Der bei Gewinn und bei Verlust

o Von Neuem aufsteigt in der Brust; Und den Pfassen auch zu jeder Frist Das Spielen ganz verboten ist. Wer mit sich alleine spielen kann, Und im Frieden bleibt mit Jedermann,



Der mag sich vor Berlust bewahren, Und hat nicht Flüche zu befahren. Wenn ich nun weiter sagen soll Was einem Spieler stünde wohl, So laßt mich euch Virgilium bringen,

70 Der also spricht von solchen Dingen: "Das Spiel vermeidet allerseits, So betrübt euch nicht schändlicher Geiz. Unsinnig macht des Spiels Begier, Die Vernunft zerstört es ganz in dir.

75 Ihr Tapfern, hütet eurer Ehre, Daß sie das Spiel euch nicht versehre. Ein Spieler braucht zum Geld auch Muth, Jeden Verlust nehm er für gut, Nicht Schwur noch Flüche stoß er aus,

80 Verlieren mach ihm keinen Graus. Denn Mancher kommt zum Spiele schwer, Und muß zur Thür hinausgehn leer. Wer nur will spielen um Gewinn, Dem geht es selten nach dem Sinn.

85 Mitspieler muß auch mit aufsetzen;
Richtspieler wird sich mehr ergetzen.
Wer jed Gelag besuchen will,
Und Glück erhofft von jedem Spiel,
Der muß wohl zuzusetzen haben

Der ohne Geld nach Hause traben. Wer mit drei Suchten stellt nach Mir, So werden unser Schwestern vier." Das Spiel ist selten ohne Sünd'; Kein Spieler war je frommgesinnt,

95 Der Spieler ist des Teufels Kind.



78. Jon gedrückten Aarren. Die sich ins Leid nicht willig schiden, Bor niedern Thüren sich nicht büden, Denen sist der Esel auf dem Rüden.



So viele sind im Narrenorden, Ich wäre schier vergeßen worden Und hätte wohl das Schiff verfehlt, Hätte mich der Esel nicht geschmält:





"Ich bins, auf dem die Säcke liegen; Du magst dich in den Winkel schmiegen." Daß mich der Esel ledig ließe, Nicht stäts auf meinen Rücken stieße! Ja hätt ich selbst Geduld genug,

10 Mich schlüg der Esel nicht mit Fug.
Sonst hab ich noch Gesellen mehr,
Die drückt wie mich die Bürde schwer,
Wie wer auf guten Rath nicht hört,
Wer zürnt, wo's nicht der Rede werth,

15 Wer Unglück kauft, ohne Grund will klagen, Lieber will friegen als vertragen. Wen seiner Kinder Unart freut, Wer nicht Zank mit seinen Nachbarn scheut, Wer Schuld ist, daß der Schuh ihn drückt,

20 Die Frau ins Wirthshaus nach ihm schickt, Der werd ins Narrenbuch gerückt. Wer mehr verzehrt als er gewinnt, Gern borgt, wenn ihm das Gut zerrinnt, Sein Weib rühmt einem Andern vor,

25 Der ist ein Narr, Gauch, Esel, Thor. Wer seiner Sünden Zahl erwägt, Und die Qual, die er einst drum erträgt, Und mag doch fröhlich sein dabei, Der gehört nicht auf den Esel frei,

30 Rein ihm der Esel auf den Rücken, Und sollt er ihn zu Boden drücken. Ein Narr ist, der das Gute sieht Und um das Böse sich bemüht. Hiemit sind Narren viel berührt,

35 Die dieser Esel mit sich führt.



## 79. Reuter und Schreiber.

(Soldaten und Advocaten.)

Wenn Reuter und Schreiber sich vermeßen Einen seißten schlichten Mann zu pressen, So heißts, er hat die Leber freßen.

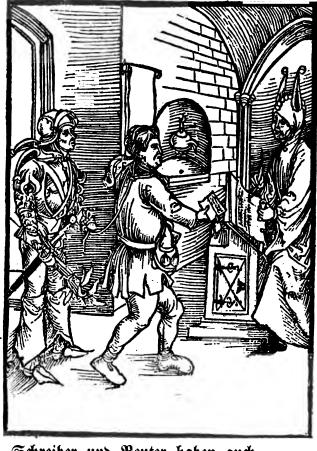

Schreiber und Reuter haben auch Närrischen Sinn und Narrenbrauch. Ihre Nahrung gleicht sich ganz und gar: Der schindet heimlich, der offenbar.

Der Narr als Schreiber vor einem Pulte, das Dintenfaß in der hand. Ihm zeigt ein Pilger, den ein Ritter am Stricke halt, einen Geleitsschein vor. Letterer Rappen find zurückgestreift.



- Der wagt sich trocken oder naß,
  Der sett die Seel ins Dintenfaß.
  Der Reuter zündet Scheunen an;
  Der Schreiber sucht den Bauersmann,
  Der seißt sei und am Fette sieche,
- Daß ihm es in die Kohlen triefe.
  Sie wären beide lohnenswerth,
  Wit der Feder der, der mit dem Schwert;
  Wan möcht auch beider nicht entrathen,
  Schnitten sie nicht gern fremde Saaten;
- 15 Sah man sie nicht das Recht versehren Und aus dem Stegereif sich nähren. Doch weil auf slüchtigen Gewinn Jedweder stellt Herz, Muth und Sinn, So ist es auch kein Übergriff,
- 20 Bring ich sie beid ins Narrenschiff.
  Ich bat euch nicht hinein, ihr Herrn,
  So zahlt ihr wohl den Fahrlohn gern,
  Und würdet euch mir selbst verdingen,
  Mir Kunden noch ins Schiff zu bringen.
- 25 Schreiber und Gleisner sind noch viel, Die treiben jett wild Reuterspiel Und nähren sich kurz von der Hand Gleich den Reisigen auf dem Land. Es ist für wahr 'ne große Schand,
- 30 Daß die Herrn die Straßen nicht befreien, Daß Pilger und Kaufleut sicher seien. Aber ich weiß wohl was es thut: Man spricht, es sei fürs Geleitgeld gut.



## 80. Adrrische Botschaft. Ich bin gelaufen fern und weit, Das Fläschchen ward nicht leer die Zeit; Dieß Briefchen, Narru, ist ench geweiht.



Hätt ich der Boten nun vergeßen, Ihnen feine Thorheit beigemeßen, So mahnte mich die Narrheit dran, Die der Boten nicht entbehren fann:

Der Aarr als Bote mit dem Spieß im Arm, das Baleler Wappen auf hut und Mantel, trinkt aus einer Stafche und zeigt einen Brief vor, mahrend das Schiff davonfahrt.



Der trag im Mund, und sei nicht laß, Ein Brieflein trocken und nicht naß, Geh säuberlich wie auf dem Dache, Daß nicht die Ziegeldecke krache; Sei auch bereit nach seinem Orden

10 Mehr zu thun als ihm besohlen worden; Und was man ihm besohlen hat Hab er vor Wein vergeßen glatt.
Er säum auch lang sich unterwegen:

So fommen ihm viel Leut entgegen;

15 Er mag auch zehren in der Rähen,
Und dreimal erst den Brief besehen,

Daß er doch wiße was er trage, Und unterwegs es weiter sage.

- Die Tasch Nachts leg er auf die Bank, 20 Wenn er von Wein schwer niedersank, Und komm ohn Antwort wieder heim: So mögens rechte Narren sein. Dem Narrenschiff lausen sie nach,

Und findens zwischen hier und Ach.

25 Rur sollen sie das wohl ermeßen,
Und ja des Fläschleins nicht vergeßen,

Denn die Leber wird, all ihr Geschirr, Von Laufen und von Lügen dürr Und wie der Schnee Erfrischung beut, 30 Wenn man ihn trifft zur Sommerszeit,

So mag ein Bote Die erquicken, Die ihn ins Land mit Briefen schicken. Der Bot ist gut und ehrenwerth, Der bald bestellt was man begehrt.



81. Yon Koch und Kellner. Koch, Kellner kommen, Chehalten, Die aller Hausgeschäfte walten, Auch Plat im Schiffe zu erhalten.



Gin Bote just vorüberlief Und fragte nach dem Narrenschiff: Dem gaben wir versalzne Suppen; Nun wird er aus dem Fläschlein schnuppen.

Offene Ruche am Ufer, eine Srau das Seuer ichurend, vier Manner (einer durch einen Bund Schlüßel als Rellermeister bezeichnet, ein anderer durch feine Beschäftigung als Roch, während der dritte trinkt) werden von dem Narren, der als Schiffer erscheint, an einem Seile gehalten.



- Zu laufen hatt er große Eil; Das Fläschlein zog ihn wie am Seil. Er hat nicht länger warten wollen; Hätt uns sonst was bestellen sollen. Doch kommen wir auch so zurecht,
- 10 Koch, Kellner, Wiagd, Ehhalte, Knecht, Die in den Küchen Arbeit haben Und gern die alten Kunden laben. Uns dauert niemals ein Gericht: Aus unserm Beutel gehts ja nicht.
- 15 Und ist die Herschaft nicht zu Haus Und Niemand sieht auf unsern Schmaus, So schlemmen wir und poculieren. Noch fremde Prasser wir mit uns führen, Und geben da manch harten Stoß
- 20 Kannen, Krausen und Flaschen groß. Und wenn zu Bett die Herschaft fährt, Und Thor und Riegel hat gesperrt, So trinken wir, und nicht den bösesten: Wir laßen aus dem Faß, den größesten 25 (An dem ist es nicht leicht zu spüren),
- Bis wir zu Bett einander führen. Doch ziehn wir erst zwei Socken an, Daß die Herschaft uns nicht hören kann. Und hörte man auch etwas frachen,
- 30 Wähnt sie, daß es die Kaken machen. Seken wir das eine Weile fort, Meint dann der Herr, er habe dort Im Faß noch einen guten Trunk, So macht der Zapfen glunk, glunk, glunk,





35 Woran er mag gewahren, daß Richt viel mehr übrig bleibt im Faß. Wir haben sleißig auch zu achten, So zuzurichten alle Trachten, Daß wir Gelüst und Gaumen reizen,

40 Und dürsen mit Gewürz nicht geizen, Daß Zucker, Würz und Specerei Genug in Brüh und Braten sei. Geben wir Einem Orymel, Hinter der Stiege liegt es schnell;

45 Sonst müsten wir ihn noch purgieren Mit Syrupen und mit Klystieren. Dabei bedeuken wir uns wohl, Daß wir auch selber werden voll: Wir werden uns nicht selbst vergeßen,

Das Best erst aus dem Hasen eßen.
Denn stürben wir vor Hunger gleich,
Doch hieß' es, Fraß mach uns so bleich.
Der Kellner spricht: Brat mir die Wurst,
Herr Koch: so lösch ich dir den Durst.

Der Kellner ist des Weins Verräther; Der Koch dafür des Teufels Bräter. Er gewöhnt sich hier schon an das Feuer; Soust wär er dort davor noch scheuer. Kellner und Koch sind selten leer;

50 Sie laden ihre Tische schwer: Ins Narrenschiff ist ihr Begehr. Als Joseph nach Egypten kam, Der Oberkoch ihn an sich nahm.



82. Der Zamern Fortschritt. Eins noch vergaß ich wider Pflicht: Der Banern Narrheit ist noch nicht An Bord gebracht nach Borbericht.



Man rühmt, daß in vergangnen Jahren Landleute noch unschuldig waren. Gerechtigfeit war zu den Bauern Entstohen aus der Städte Mauern.

Eine feltsam aufgeputte Srau sucht einen Dreispit in einen Sack zu schieben. Auf einem Bande die Worte: Er muß brein!



5 Sie wollt in niedern Hütten sein Bevor die Bauern tranken Wein, Den sie jetzt gern im Hirne dulden; Sie stecken sich darum in Schulden. Gilt Korn und Wein auch noch soviel,

10 Sie borgen doch, und fommt das Ziel, Wollen die Bauern nicht bezahlen: Man muß sie bannen zu drei Malen. Sie gehn im Zwilch nicht wie vorher, Sie wollen keine Juppen mehr:

15 Es sei ein Rleid nach welschen Sitten Und ganz zerhackt und ausgeschnitten, Von Farben bunt, Wild über Wild; Auf dem Ermel sitz ein Guckuksbild. Von den Bauern lernt das Stadtvolk jett,

20 Die mit allen Hunden sind gehetzt. Aller Betrug kommt von den Bauern, Die auf neuen Fund jetzt täglich lauern. Keine Einfalt ist mehr auf der Welt; Viel Bauern stecken ganz voll Geld.

25 Sie halten Korn und Wein an sich, Und werden reich durch solchen Schlich. Sie machen es so lange theuer Bis Blit und Donner kommt mit Fener Und das Korn verbrennt mitsamt der Schener.

30 So ist bei unsern Zeiten auch Hier aufgestanden mancher Gauch; Der erst ein schlichter Krämer war, Will edel sein und Ritter gar; Der Edle thut, als wär er frei,



35 Der Graf, als er gefürstet sei; Rönigs Krone der Fürst begehrt. Selten sind Ritter die das Schwert Noch brauchen für Gerechtiafeit. Die Bauern tragen seiden Kleid 40 Und goldne Ketten an dem Leib; So geht einher ein Bürgereweib Stolzer als eine Gräfin thut: Wo Geld ist, da ist Übermuth. Bas die Gans fieht bei der andern Gans, 45 Darauf ist sie verseßen gang: Man muß es haben, es schmerzt sonft febr. Reinen Vorzug hat der Adel mehr. Man findet manches Rramers Beib, Die Begres hängt an ihren Leib 50 Von Ringen, Röcken, Borten schmal Als sie im Saus hat überall. Schon manchem Biedern ists geschehn, Daß er mit dem Weib muft betteln gehn; Im Winter trinft er aus dem Krug, 55 Daß er dem Weib nur thu genug; Sat fie, wonach fie trug Verlangen, Morgen fieht mans beim Trodler hangen. Hab Kraungelüsten auf der Muck, Sonft frierstdu, daß du sprichst: Schud, schud! Allen Landen ists große Schande, Reinem genügt an seinem Stande. Niemand denkt, wer seine Vordern waren: Drum ift die Welt so voller Narren, So daß ich wahrlich sagen mag, 65 Die Dreifpit muß doch in den Sack.



83. Pon Perachfung der Armuf. Biel Narren freut nichts in der Welt, Es riech und schmede denn nach Geld: Die gehören auch ins Narrenzelt.

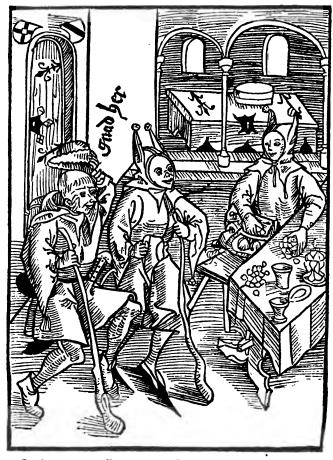

Geldnarren sind nun überall So viel, daß Niemand weiß die Zahl, Die über Ehre setzen Geld; Nach den Armen fragt nicht mehr die Welt,

holgichnitt gu Cap. 3 wiederholt; vgl. S. 5.



Und übel kommt auf Erden aus Wer Tugend hat, sonst nichts im Haus. Auf Weisheit wird nicht mehr gesehn, Ehrbarkeit muß im Winkel stehn: Sie kommt zu keinem grünen Zweige;

10 Man will jest, daß man von ihr schweige, Und wer auf Reichthum stellt den Sinn, Und nach nichts trachtet als Gewinn, Der trägt vor Schand und Mord nicht Scheu: Wucher und Landsverrätherei,

15 Die sind gemein jett in der Welt. Alle Bosheit treibt man jett ums Geld, Selbst die Gerechtigkeit ist feil. Ums Geld kam Mancher an ein Seil, Erkauft' er sich mit Geld nicht Schonung:

20 Statt Strafe schafft das Geld Belohnung. Ich sag es deutsch wie ich das meine: Man fängt die kleinen Dieb' alleine. Durchs Spinneweb die Bremse bricht; Die kleine Mücke kann das nicht.

<sup>25</sup> So gab sich Ahab nicht zufrieden m gön. 21. Mit dem Königreich, das ihm beschieden, Er sprach auch Naboths Garten an: Wider Recht starb so der fromme Mann. In den Sack muß stäts der Arme kriechen,

30 Was Geld giebt, wird wie Bisam riechen. Armut, die Niemand jest begehrt, Hielten noch Alle lieb und werth In jener goldnen Zeit der Welt. Da haschte man noch nicht nach Geld.





35 Befaß auch nichts für sich allein: Die Güter waren noch gemein. Man hatte gern an bem genug Was ohne Müh die Scholle trug. Als man fie ritte mit dem Pflug, 40 Da fieng man geizger an zu fein, Da wünschte man: war mein was bein. Alle Tugend zierte noch die Erde, Als man nur Ziemliches begehrte. Armut ift ein Geschenf von Gott, 45 Obgleich nun aller Leute Spott: Das fommt baber, fie wißen nicht, Daß frommer Armut nichts gebricht, Und daß der nichts verlieren fann, Der einzig froben Muth gewann; 50 Wie den auch gern die Welle trägt, Der nackend sich nur leicht bewegt. Armer mag frei im Forfte wallen; Dem Armen fann auch nichts entfallen. Die Freiheit hat ein armer Mann, 55 Dag er als Bettler leben fann, Sieht man ihn gleich oft übel an. Und wenn man ihm nichts geben will, Sat er doch Gott und trägt es still. Bei Armut fand man begern Rath 60 Als Reichthum je gegeben hat. Das zeigt uns Quintus Curtius Und jener Seld Fabricius, Der nichts nach goldner habe frug:

Er hatt an Ehr und Bucht genug.



55 Die Armut war das Fundament, Der Anfang allem Regiment; Armut hat alle Städt erbaut, Alle Künste wurden ihr vertraut; Armut war alles Übels frei,

70 Und alle Ehre wohnt' ihr bei; Bei allen Bölfern auf der Welt, War Armut lange hochgestellt. Den Griechen ists durch sie gelungen: So wurden Leut und Land bezwungen.

The Aristides war arm und gerecht,
Epaminondas schlicht und schlecht,
Homerus arm und allverehrt,
Um Weisheit Socrates geehrt;
Wildern als Phocion Niemand trifft.

80 Das Lob hat Armut in der Schrift, Daß nichts auf Erden noch ward groß, Das nicht zuerst aus Armut sloß. Der Römer Reich und große Macht, Hat Armut erst emporgebracht.

85 Wer sich entsinnt, dem ist es flar, Daß Rom erbaut von Hirten war, Bon armen Bauern lang regiert Zulett von Reichthum ward verführt; Er weiß wie wohl ihm Armut that,

Die Reichthum ihm geschadet hat. Wär Krösus arm und klug geblieben, Die Geldsucht hätt ihn nicht vertrieben. Er fragte Solon um Bescheid Ob er Glück nicht hätt und Seligkeit?





95 Denn mächtig war er, reich und groß. Da sprach der: Reines Menschen Looß Soll man felig preisen vor dem Tod: Man weiß nicht was ihm fünftig broht. Wer heute fest steht auf der Erbe 100 Weiß nicht was morgen mit ihm werde. Der Berr fprach: Euch fei Weh und Leid, Ihr Reichen, die euch heute freut Und nur ergett an Sab und Gut. Selig des Armen freier Muth! 105 Wer Gut mit Lugen will erraffen, Den hat zum Unheil Gott erschaffen: Er mästet sich zum Missgeschick Bis er erwürgt am Todesstrick. Wer einem Armen Unrecht thut 110 Und fo zu häufen denkt fein Gut, Der muß das Seine Reichern geben, Und selber in der Armut leben. Richte den Blick nicht auf den Schat, Der immer vor dir räumt den Blat, 115 Bald Kedern wie der Aar gewinnt Und schnell davon fliegt wie der Wind. Christus wär nicht so arm gewesen, Ließe der Reichthum uns genesen. Wer spricht, daß ihm nichts Andres fehle 120 Als daß er wenig Pfennge gähle, Der ift ein schlecht berathner Mann, Ihm gebricht mehr als er fagen fann;

84. Im Guten beharren. Wer erst zu rasch ergreift den Pflug Und hat dann nicht Bestand genng, Der wird im Gauchnest niemals klug.



Die Hand legt Mancher an den Pflug, Ift Anfangs eifrig auch genug Zu Weisheit und zu gutem Werk, Mag doch nicht völlig auf den Berg,

holgschnitt gu Cap. 8 wiederholt; vgl. S. 17



Vom Himmel nicht Besitz ergreifen, Läßt hinterwärts die Blicke schweisen: So gefällt ihm wohl Egyptenland, Wo vormals ihm der Fleischtopf stand. Zu neuen Sünden sinkt er nieder

Den er schon oft hat ausgespien. Bedenklich steht es dann um ihn, Weil schwer die Wunde ganz sich schließt, Die schon öfters ausgebrochen ist.

15 Wenn sich nicht streng der Sieche hält Und zurück in seine Krankheit fällt, So ist zu fürchten, daß er lange Noch die Gesundheit nicht erlange: Man sienge beger gar nicht an

20 Als enden, wenn man erst begann. Es hätte begere Gestalt, Wenn du warm wärest oder falt, Spricht Gott; doch da du lau willst sein, So widerst du der Seele mein.

25 That Einer auch viel Gutes schon, Wird ihm doch nicht zu Theil der Lohn, Wenn er nicht ausharrt bis ans Ende. Aus großem Übel kam behende Und ward erlöst die Frau des Loth;

30 Doch da sie nicht hielt das Gebot, Und wiederum sah hinter sich, Steht sie als Säule wunderlich. Ein Narr läuft wieder zu der Schelle Gleich wie der Hund zur Auswurfstelle.



85. Des Todes nicht gewärtigen. Mag Abel, Sut, Kraft, Jugendzier Wohl Frieden haben, Tod, vor dir? Alles was Leben je gewann Und sterblich ist, das muß hindann.



Lieben Freunde, wir sind betrogen, Daß wir dem Leben so gewogen Dem Tode zu entrinnen meinen: Denn unser Aller schont er keinen.

Ein after Narr mit Bellen an den Schnabelichuten und einem Bundel Bellen in der hand, wird von dem Rnochenmann, der ihm die Bahre bringt, beim Nockichoß erfaßt. Oben die Worte: du bleibst!



Wir wißen freilich wohl die Kunde, Daß uns bestimmt ist eine Stunde, Wir wißen nur nicht wann und wie. Der Tod ließ niemals Einen hie; Wir sterben all und sließen hinnen:

10 In die Erde muß das Waßer rinnen. Drum sind wir wahrlich ungescheid, Daß wir nicht denken all die Zeit, Die Gott uns darum läßt auf Erden, Daß wir zum Tod gerüstet werden

Denn wir entrinnen nicht dem Tod. Der Weinkauf ist getrunken schon, Wir können nicht mehr ab davon. Die erste Zeit die letzte brachte,

20 Und der den ersten Menschen machte Buste schon wie der letzte sterbe. Nun seht, wie uns die Narrheit färbe! Daß wir daran nicht wollen denken, Daß uns der Tod nichts werde schenken,

25 Nicht unsers lichten Haares schonen, Unser grünen Kränze nicht und Kronen; Er heißt fürwahr "Hans komm in Hast", Denn welchen er ergreift und faßt, Wie stark er sei, wie schön und jung,

Den lehrt er gar seltsamen Sprung, Den man den Mordsprung billig heißt, Daß Einem ausdringt falter Schweiß. Man streckt und frümmt sich wie ein Wurm: Dann thut man erst den rechten Sturm.





Da du hinweg nimmst Jung und Alt. Dein Name widert in den Ohren Dem, der mächtig ist und hochgeboren; Boraus dem, der da Freud und Muth

40 Allein gesetzt auf zeitlich Gut. Mit gleichem Fuß wird er verschütten Der Könge Saal, der Hirten Hütten; Er achtet nicht Pomp, Macht und Gut, Dem Pabst er wie dem Bauern thut.

Drum thöricht, wer sich will entziehn Dem man doch nimmer mag entstiehn; Wer meint, wenn er die Kappe blähe, Daß ihn der Tod darum nicht sähe. Wir sind nur hier mit dem Bedinge,

Daß uns der Tod von hinnen bringe Und uns des Todes Pfeil versehrt, Wenn aus dem Leib die Seele fährt. Der Tod mit gleichem Recht entführt Alles was Leben je berührt.

Der stirbt, der mag noch heute bleiben; Die Länge darfs doch Keiner treiben. Die tausend Jahre durften leben, Musten sich doch zuletzt ergeben. Um einen Rock nur ists zu thun,

60 So folgt der Sohn dem Bater nun; Oft muß er vor ihm an das Ziel: Giebts doch auch Kälberhäute viel. Einer fährt stäts dem Andern nach; Wer nicht wohl stirbt, dem Weh und Ach.





55 Drum laßen ihre Narrheit scheinen, Die viel um einen Todten weinen, Und ihm nicht gönnen seine Ruh, Der wir doch alle trachten zu. Denn Keiner fährt zu früh dahin,

Den er aus Trübsal nimmt und Bein.

Den Gott ihn zeitlich ruft hindann:
Den Tod muß dem willfommen sein,

Mancher hat selbst den Tod begehrt; Er wäre dem auch dankenswerth, Zu dem er kommt vor dessen Ruf; Dem Gefangnen, dem er Freiheit schuf, Ihn aus dem Kerker hat gebracht,

Der ewig ihm war zugedacht. Das Glück theilt ungleich Hab und Gut; Der Tod macht alles gleich und gut. Das ist ein Richter, dessen Sitte Richt ist, zu hören Menschenbitte:

85 Er ists allein, der alles lohnt, Er ists; der Keinen je verschont, Der Keinem noch zu Willen ward. Sie müßen all auf seine Fahrt Und tauzen wie er spielt zum Reihen, 90 Pabst, Kaiser, König, Bischof, Laien.

Threr Mancher hat sichs nicht gedacht, Der Vortanz werde mit ihm gemacht, Daß er tanzen müße flott und flotter Den Westerwälder und den Trotter:





221 Batt er ein Wort geahnt zuvor, So überrascht war nicht ber Thor. So mancher Erznarr fuhr zur Söllen, Der fein Begräbnife ließ bestellen Und legte so groß Gut baran, 100 Daß es uns wohl verwundern fann. Als das Maufoleum, wo den Gatten Artemifia ließ bestatten, Und das so köstlich ward gemacht, Mit folcher Zier und folcher Bracht, 105 Dag es eins der fieben Bunder heißt, Die man findet auf dem Erdenfreiß; Und die Gräber in Egyptenland, Die Byramiden find genannt. Als Chemnis sich bas Grab gemacht, 110 An dem er Sab und Gut verbracht, (Denn dreimal hunderttaufend Mann Und sechszig tausend wirkten dran) Bab er für Zwiebeln aus foviel, Daß ich andrer Koften schweigen will; 115 Es war fo reich fein Fürst ber Welt, Der jest befäße fo viel Beld. Auch dem Amasis ward eins gemacht, Wie es sich Rhodope erdacht. Die gröfte Thorheit wars ber Welt. 120 Zu legen folch ein Beidengeld Un Graber, da man bas Gebein

Rur und den Aschsack wirft hinein, Und gab so große Rosten aus.

Den Burmern zu erbaun ein Saus,







86. Jon Verachtung Gottes. Wer meint, Gott werd ihn nimmer strasen, Weil seine Rache lang geschlasen, Den trifft der Donner oft vorm Schlasen.



Ein Narr, wer über Gott sich hebt Und Tag und Nacht ihm widerstrebt Und meint, daß er wie Menschen schlase, Sich spotten laß und es nicht strase.

Chriftus mit dem Reichsapfel in der hand, wird von einem Narren am Barte gezupft Aus dem himmel fcheinen aber schon Steine auf ifin zu regnen.



Darauf verläßt sich Mancher gern,
Wenn ihm der Donnerschlag des Herrn
Nicht das Haus ergriff und ihn erschlug,
Wenn er schon Sünden that genug,
Und meint, weil er nicht starb bisher,

10 Hab er sich nicht zu fürchten mehr: Denn Gott hab ihn schon längst vergeßen Wider den er sich so lang vermeßen; Am Ende lohn er ihn noch gar. Damit versündet sich der Narr,

Der in ben Sünden nun verharrt: Beil ihn so lange Gott gespart, Greift er ihm jett gar an den Bart Als ob er mit ihr scherzen wollte, Und Gott auch das vertragen sollte.

20 Hör zu, o Narr, werd endlich klug, Berlaß dich nicht auf solchen Trug: Den schnürt fürwahr ein graufam Band, Welcher Gott fällt in seine Hand. Wie lang er jeto dein auch schont,

Dir wird des Aufschubs schlimm gelohnt. Manchen läßt sündgen Gott der Herr, Daß er ihn strafe desto mehr Und solche Zahlung wird das sein, Man spricht sie segt den Seckel rein.

Bohl Mancher stirbt noch jung und klein; Doch Wen er frühe nimmt hindann, Dem thut Gott große Gnade dran, Daß er wenger Sünden auf sich lade, Nicht größer werd ihr Seelenschade.





- 35 Barmherzigkeit wird wohl verliehn Und Ablaß reuevollem Sinn; Doch Keinem ward das Wort gegeben, Gott laß ihn hier auf Erden leben Bis er ihm Begerung verhieße
- Der sein Herz der Reu erschließe. Mancher fände wohl heut noch Gnade, Und morgen wärs sein ewger Schade. Ezechias von Gott erwarb, w 80n. 20, 1—6. Daß er an seinem Ziel nicht starb,
- 45 Sondern noch lebte funfzehn Jahr; Doch vor dem Ziel starb Belfazar: Dan. c. 5. Die Hand von aller Freud ihn trieb, Die Mane Phares Tekel schrieb; Er befand zu leicht ihn von Gewicht,
- 50 Darum entzog ihm Gott sein Licht: Er sah nicht, daß vor manchem Jahr Bon Gott gestraft sein Bater war, Dan. 4,22u. 5,18. Der sich zu Buß und Begrung kehrte, Weshalb ihn gnädig Gott erhörte,
- 55 Daß er in Viehs Gestalt nicht starb, Durch Reue Gnad und Frist erwarb. Einem Jeden ist bestimmt sein Ziel Und seiner Sünder Zahl, wieviel. Drum eilt zu fündgen nicht so sehr:
- 50 Ihr steht am Ziel sonst besto ehr. Biele sind dieses Jahr gestorben, Hätten Die Beserung erworben, Die Sanduhr zeitig umgewendet, Sie hätten nicht fo früh geendet,
- 65 Bis heut war ihnen Frist gespendet.



87. Pon Gotteslästerung.

Wer mit Flüchen Gott schmäht und mit Schwören, Der lebt mit Schand und stirbt ohn Ehren: Weh Allen auch, die es nicht wehren!



Den grösten Narren, die ich kenne, Und doch nicht weiß wie man sie nenne, Genügt es noch nicht, daß sie Sünder, Abtrünnig sind und Teufelskinder:

Christus am Rreuz. Ein Narr rennt mit einem dreizackigen Spieß auf ihn los und verwundet ihn.



Die Welt solls wißen insgemein, Daß sie in Gottes Haße sein, Und haben ganz ihm abgesagt. Wenn seine Ohnmacht der verklagt, Hält der ihm seine Marter vor,

10 Sein Blut, sein Hirn, sein Herz: o Thor! Und wer am Schlimmsten flucht und schwor, Wie es verboten ist im Recht, Den hält man für 'nen frischen Knecht: Der muß auch Spieß und Armbrust haben,

15 Der besteht wohl sieben andre Knaben Und darf beim Glas verwegen sein. Mordlich sluchen hört man jetzt beim Wein, Und bei dem Spiel um wenig Geld; Wärs Wunder, ließe Gott die Welt

20 Jur Strafe jest vergehen wieder, Oder bräche der Himmel nieder? So lästert man und schmäht nun Gott. Alle Ehrbarkeit ist leider todt, Und folgt gerechte Strafe nicht,

25 So trifft uns all das Strafgericht, Da es so diffentlich geschieht, Daß alle Welt es hört und sieht. Rein Wunder, wenn Gott drein wird schlagen: Es kanns die Länge nicht vertragen.

30 Befahl er doch daß man mit Steinen Zu Tod die Lästrer solle peinen, Wie Sancherib, der Gott gestucht, 1V Rön. 19. Wit Schand und Spott ward heimgesucht. Auch Lycaon und Mezentius Ersuhr es und Antiochus. 11 Mach. c. 9.



. 88. Pon Gottes Plag und Strafe. Wer meint Gott straf uns allzuviel, Wenn er uns jemals plagen will, Des Pein verzieht wohl knrzes Ziel.

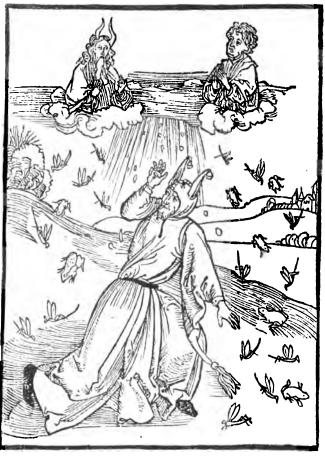

Ein Narr ist, den es Wunder nimmt Daß Gott uns Strafen hat bestimmt, Uns Plag auf Plage jüngst gefandt, Da wir doch Christen sein genannt;

In den Wolken Mofes und Samuel. Sröfche und heufchrecken regnen auf einen Narren, der auf der Slucht gusammensturgt.





89. Von thörichtem Tausch. Den Gaul gieb für die Sackspseif hin, So bringt der Tausch dir nicht Gewinn; Das Reiten schlag dir aus dem Sinn.

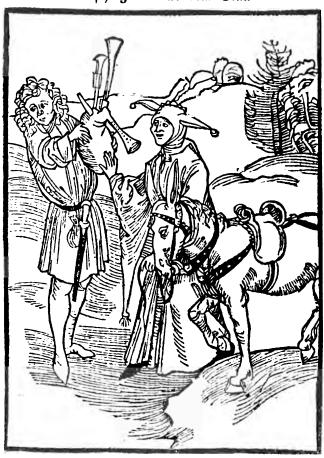

Viel größre Mühe hat ein Narre, Daß seine Seele zur Hölle sahre Als je gehabt ein Eremit, Der in der Wüst Entbehrung litt

hans im Glücke giebt einen ichonen gefattelten Manlefel fur einen Dudelfack fin.



Mit Gebet und Fasten lebenslang. Was duldet nicht die Hoffart Zwang Wie man sich zwicke, zwacke, zwänge, Sich schnüre, drücke, dräng und enge! Habsucht treibt Manchen über See

Durch Ungewitter, Regen, Schnee, Norwegen, Lappland, Finnland zu. Der Buhler hat nicht Rast noch Ruh; Dem Spieler macht Verlust Verdruß; Der Schnapphahn gar, der plündern muß

15 Auf die Gefahr des Halsgerichts! Vom Prasser sagen will ich nichts, Der allzeit voll ist um sein Herz: Wie presst ihn heimlich Druck und Schmerz! Auch Eisersucht hats nicht aufs Beste:

20 Einen andern Gauch wähnt sie im Neste; Die eignen Glieder kocht der Neid. Gott zu Liebe trüge Keiner Leid In Geduld um seiner Seele Heil Wie Noa, Hiob, Danieil.

Das Böse Manchem wohlgefällt; Dem Guten wird nicht nachgestellt. Der Weise soll das Gute wählen; Das Böse wird von selbst nicht fehlen. Wer das Himmelreich vertauscht mit Mist,

30 Der bleibt ein Narr, wer er auch ist. Wer Ewges für Vergänglichs giebt, Hat einen schlechten Tausch beliebt, Wie es ein Beispiel euch erklärt: Für die Pfeise gab er hin ein Pferd.



90. Jon Pater und Autter. Die Eltern ehre jederzeit, Daß Gott dir langes Leben leiht; Der Schande bleibst du fern und weit.



Ein Narr, ber Kindern geben wollte, Womit er selbst sich fristen sollte, Sich auf den Wahn vielleicht verlaßen, Die Kinder würden ihn nicht laßen,

Ein greifer Narr am Stabe, ber fein Gelb flingiebt, wird von feinen Rindern, Madden und Rnabe, mit Stocken geschstagen.



- 5 Ihm wieder helfen in der Noth: Dem wünscht man Tag für Tag den Tod. Er wird gar bald zur Überlast Den Kindern, ein unwerther Gast. Doch ihm geschieht schon halber recht:
- Dohl stand es um den Wit ihm schlecht, Daß er sich fangen ließ mit Flausen: Man follt ihn mit dem Kolben lausen. Doch wirds mit dem nicht lange werden, Der nicht die Eltern ehrt auf Erden;
- Die Kerze erlischt ihm in der Hand, Mit der er sich ins Dunkle fand. Am Vater hatt es Absalon Berdient, ward Unglück ihm zu Lohn; Vom Kluch betroffen wurde Cham,
- 20 Weil er entblößt des Vaters Scham. Belfazarn wollt es nicht mehr glücken Seit er den Vater ließ zerstücken. Sancherib vor den Söhnen starb, 11 Chron. 22, 21. Deren keiner je das Reich erwarb.
- <sup>25</sup> Tobias gab dem Sohn die Lehre, Daß er die Mutter hielt' in Ehre; Darum stand König Salomon Vor der Mutter auf von seinem Thron; Auch Corplaus thats, der Sohn.
- 30 Die Enkel Rechas lobte Gott, 3er. 35, 2 fl.
  Daß sie hielten väterlich Gebot.
  Wer leben will, spricht Gottes Wort,
  Die Eltern ehr er fort und fort,
  So wird er alt und felig dort.



91. Jom Kirchengeschwätz. In der Kirche mancher Narr auch steht, Der unnüs schwast und wohl beräth Ob bald das Schiff vom Lande geht.

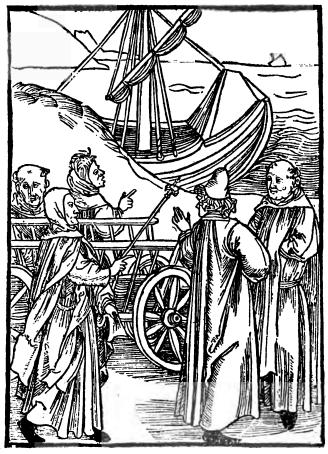

In der Kirche stehn der Narren viel Und schwaßen bis zum Jahresziel Als sähn sie gern ein Schiff bemannt Zur Fahrt nach Narragonienland.

Sunf geiftliche herrn neben einem Leiterwagen; dafinter ein Schiff.



- Da spricht man von den welschen Kriegen Und lügt, daß sich die Balken biegen; Viel Neues bringt man auf die Bahn, Als fienge jetzt die Mette an Und währte bis zur Vesperzeit.
- 10 Habsucht gab Manchem her Geleit, Weil man im Chor Präsenzgeld bucht; Sonst blieb' er immer unbesucht. Am Ende würds auch beßer sein, Sie blieben ganz und gar daheim
- 15 Und richteten sich anderwärts Den Gänsmarkt zu für solchen Scherz, Als daß man in der Kirche will Sich stören und der Andern viel. Was sonst er nicht verrichten kann,
- Das schlägt er in den Kirchen an; Wie er ausrüfte Schiff und Wagen, Davon weiß er gar viel zu sagen, Braucht Fleiß und ernstliche Gebärde, Daß ihm das Schiff nicht wendig werde.
- 25 Beger gieng' er aus dem Chor spazieren Den Wagen selber recht zu schmieren. Von denen laß ich hier nichts drucken, Die in den Chor nur eben gucken, Weil sie sich wollen präsentieren
- 30 Und wieder greifen nach den Thüren. Das ist andächtiges Gebet, Das nur um das Präsenzgeld sieht! Damit verdient man Pfründen leicht, Wenn man dem Rohraffen gleicht.



92. Von Aberhebung und Sochfahrt. Der sich aus Hochfahrt selbst will loben, Und benkt er säß alleine droben, Den sest der Teusel auf den Kloben.



Der will auf einem Strohdach feuern, Wer auf den Weltruhm loszusteuern Sein Ding auf äußre Ehre sett. Ihm wird kein andrer Lohn zuletzt

Der Ceufel balanciert einen Balken, auf dem ein Weiß fitt und fich im Spiegel befieht.



Als daß sein Wahn ihn hat betrogen, Denn er zimmert auf den Regenbogen. Wer wölbt auf eine Tannensaul,
- Dem würde bald die Stütze faul. Wer Ruhm erhofft auf dieser Erde,

Derzichte, daß er dort ihm werde. Mancher meint Wunders, was ihm fromme, Wenn er aus welschen Landen komme, In Bologna und Paris gewesen, Wüste was sie in Pavia lesen,

und in der Sapienz Und in der Schule zu Orliens, Den Rohraffen auch gesehen hätte Und Maistre Pierre de Conniguette; Als wär nicht auch der deutschen Art

20 Sinn und Gelehrfamkeit gepaart; Von Kunst und Weisheit was zu lernen Müße man sich so weit entfernen. Wer lernen will in seinem Land, Findet jett Bücher viel zur Hand,

25 Und lügen müfte lästerlich, Wer so entschuldgen wollte sich Als ob nirgend gute Lehre wär Als zu Athenä überm Meer. Wie man sie sonst in Welschland fand,

Trifft man sie jest in deutschem Land.
Uns fehlte nichts, wär nicht der Wein,
Und daß der Deutsche voll will sein
Und ohne Arbeit hascht nach Lohn.
Wohl Dem, dem ward ein weiser Sohn!





5 Ein Thor ist, Wer nach Kunst und Sinn Rur stellt um eiteln Ruhms Gewinn:
Der würde stolz und doch nicht klug;
Wer weis ist, kann wohl Kunst genug.
Wer nur um Hochsahrt lernt und Geld,

40 Brüstet sich eitel vor der Welt Wie eine Närrin, die sich putt Und spiegelt und die Welt verdutt, Wenn sie des Teufels Netze spannt, Viel Seelen in die Hölle bannt.

45 Sie ist das Känzlein und der Kloben; Der Teufel mag den Fang wohl loben: Der hat schon Manchen hingenommen, Der sich sehr klug ist vorgekommen. Balaam gab Balach solchen Rath, 1788, Morfe 21, 16.

Daß Ifrael Gott erzürnet hat:
Drum mocht es nicht den Sieg erlangen;
Das war mit Frauen zugegangen.
Hätte sich Judith nicht geziert,
Holofernes blieb wohl unversührt.

55 Jefabel schmückt' ihr Angesicht Und doch gesiel sie Jehn nicht. Der Weise spricht: Die Frauen slieh, Denn dich zu Sünden reizen sie. Noch manche Närrin ist so geil,

50 Sie trüge gern ihr Antlitz feil. Der Anblick soll den Narren laden Zu seinem, nicht der Närrin Schaden. Das Anschaun machte Mauchen frank Und setzt' ihn auf die Narrenbank,





Denn nicht eher stillt' er sein Verlangen Bis er den Häher nahm gefangen. Hätte Bersabe den Leib bedeckt, Ward sie durch Chbruch nicht besteckt. Dina die nur aufs Schauen sann, Gen. 34, 1.

70 Darüber um ihr Magdthum fam. Demüthge Fraun sind ehrenwerth Und würdig, daß die Welt sie ehrt; Doch wenn sie sich zur Hochfahrt wenden, So will die Hochfahrt gar nicht enden.

Die will dann allzeit vorne bran, Daß Niemand bei ihr dauern kann. Die gröste Weisheit auf der Welt Ist thun was Allen wohlgefällt Und wo man das für Gut nicht nimmt

Doch thun was Jedermann geziemt.
Doch wer den Frauen thun will recht,
Der muß oft mehr sein als ihr Knecht,
Da die Schwachen oft aus Blödigkeit
Mehr thun als aus Verschlagenheit.

85 Hochmuth die Gott dem Herrn missfällt, Prunkt immer keder vor der Welt Und fällt zuletzt zu Boden doch, Zu Lucifer ins Höllenloch. Hör Hochsahrt, bald kommt dir die Stunde,

Da sprichst du aus dem eignen Munde: Bas bringt mein hoher Muth mir Freude? Nun ich in Trübsal sitz und leide. Was half mir Neichthum, Gut und Geld, Was frommte Ruhm und Preis der Welt?



95 Ein flüchtger Schatte war es nur, Der wie ein Blit vorüberfuhr. Wohl dem, der solchen Schein verachtet Und nur bas Ewige betrachtet. Es dünkt fein Rarr fich je fo hoch, 100 Zu Boden fällt er endlich doch. Sochfahrt, die schändliche, zumal, Trägt an ihr felbst das Schandenmal, Daß sie den höchsten Engel stieß, Vom Himmel, und im Paradies 105 Nicht duldete ben erften Mann, Wie sie auf Erden noch nicht fann Berbleiben: fie fucht ihren Stuhl Bei Lucifer im Söllenpfuhl; Er ists auch, der sie hat erdacht: 110 Zur Söll ist Hochfahrt bald gebracht. Durch Hochmuth ward Hagar hinaus Getrieben mit bem Rind von Saus. Durch Sochfahrt Pharao verbarb; Rorah mit feiner Rotte ftarb; 115 Aus Sochfahrt ward der Thurm gebaut, Den Gott im Zorn hat angeschaut. Als David ließ aus Hochfahrt zählen Sein Volf, must eine Plag ihn qualen. Berodes legte Rleider an 120 Als war er Gott und nicht ein Mann; Der Ehre muft er doch entfagen Als er vom Engel ward geschlagen. Wer Sochfahrt treibt, den niedert Gott; Die Demuth macht er nie zu Spott.

93. Bucher und Perkauf. Arg ift des Wucherers Gewerbe, Den Armen ift er rauh und herbe: Was fragt er ob die Welt verderbe?



Den soll man greifen an die Hauben Und ihm die Milben wohl abklauben, Flugfedern frisch ihm ausgerauft, Der heimlich in den Vorrath kauft

Auf einer Gaße Connen und Sacke. Bei lettern der Wucherer mit der Rappe in Unterhandlung mit einem kauflustigen Bauern.



So Korn als Wein im ganzen Lande Und fürchtet Sünde nicht noch Schande, Daß nichts ein armer Mann mehr finde, Berhungern muß mit Weib und Kinde. Dadurch wird alle Nahrung theuer

10 Und wirds noch immer böser heuer. Wenn jetzt der Wein nur zehn Pfund galt, Sind wir noch einen Monat alt, Zahlt man dafür wohl dreißig gern; So geschiehts mit Roggen, Weizen, Kern.

15 Ich will vom Übernut nicht schreiben, Den sie mit Zins und Gülte treiben, Mit Leihen, Blätschkauf und mit Borgen. Mancher gewinnt an einem Morgen Mehr als es jahrlang sollte tragen.

20 Für Münze will man Gold jetzt haben. Statt zehn schreibt man jetzt eilf ins Buch. Die Juden trifft nicht so der Fluch: Die wißen jetzt faum mehr zu bleiben, Weil Christenjuden sie vertreiben,

Die mit dem Judenspieße rennen; Ich könnte sie mit Namen nennen. Die treiben erst den schlimmsten Handel. Das Geset schweigt still zu solchem Wandel. Manche dem Reif mit Danken neigen,

30 Mit Lachen auf den Hagel zeigen. Doch hängt sich auch zu unserm Glück Mancher der Herrn an einen Strick. Wirst du reich zum Schaden der Gemeine, Bist du ein Narr, doch nicht alleine.



94. Von Soffnung zu erben. Mancher frent sich auf fremde Habe, Will Einen erben und begraben, Dem sein Gebein mag Nife schlagen.



Ein Narr, der sich darauf will spiken, Eines Andern Erbe zu besitzen, In den Rath zu kommen nach dessen Sterben, Sein Gut, sein Amt noch zu erwerben,

Ein Narr beschlägt ein Pferd, auf bem der Cod ruchwarts figend mit einem Rnochen nach einem Rußbaum wirft.



95. Pon Verführung am Jeiertage. Bur Kirche sollte Mancher gehn, Am Feiertage müßig stehn, Den wir gar sehr geschäftig sehn.



Das sind Bürger zu Affenberg, Die all ihr Thun und all ihr Werf Aufsparen zu den Feiertagen: Sie gehören auf den Affenwagen.

Ein Narr mit einem Rolben in der Linken scheint einen ehrfamen Burger vom Rirchgang abhalten zu wollen.



Der Eine läßt sein Ross beschlagen, Dem Andern soll man Knöpfe nähn: Das konnte längst zuvor geschehn; Da trank er Wein in guter Ruh. Jenem füllt man die Schnabelschuh:

10 In die Spiken läßt er Habern stoßen; Dem muß man anziehn Rock und Hosen: Die legt er jest zuerst sich an; An einem Werktag giengs nicht an. Bevor die Kirche wird aufgethan

15 Zünden die Köche Feuer an. Da giebts ein Schlemmen und ein Prassen: Wenn es noch leer ist auf den Gaßen Ward schon das Wirthshaus übervoll; So treibt mans jest ohn Ende toll

20 Zumal an Sonn= und Feiertagen, Wenn fonst die Zünfte stille lagen. Wie rumpeln, rappeln da die Karren! Am Feirtag Mancher wird zum Narren, Der meint der Feirtag sei erdacht

25 Zu allerhand, das Gott nicht acht', Wie daß man Holz im Spielbrett schlage, Beim Karten sitz oft ganze Tage. Man läßt auch schaffen das Gesind, Und sieht nicht drauf, daß Magd und Kind

30 Zu Gottesdienst und Kirche gehn Und zeitig auf zur Messe stehn. Man läßt den Meth erst jett verkochen, Den man gesotten in den Wochen. Kein Handwerf ist ja still genug, Daß man nicht hämmert wider Fug.





5 So stellen sie dem Pfennig nach Als hätt die Woche nur den Tag. Ein Theil steht schwaßend auf der Gaßen; Die Andern sißen, spielen, prassen. Manchem beim Weine mehr zerrinnt

40 Als er die Woche lang gewinnt. Der müst ein geizger Stümper sein, Der jest nicht sitzen will beim Wein Tag und Nacht bis zu der Hahnen Krähn, Oder der Morgenlüfte Wehn.

Die Juden spotten unser sehr,
Daß wir den Feiertag nicht mehr
Ehren, den sie gar höchlich schätzen:
Ins Narrnschiff würd ich sie nicht setzen,
Wenn sie nicht sonst zu jeder Stund

50 Jrrten gleich einem tollen Hund. Ein Armer, der Holz am Sonntag las, Wurde zu Stein allein um das. Die Machabäer wollten sich Nicht am Feirtag wehren freventlich;

55 Man las auch nicht das Himmelsbrot Um Feiertag, wie Gott gebot; Wir aber werken ohne Noth Und sparen auf den Feiertag Was wir nicht thun am Werkeltag.

60 D Narr, den Feirtag halt und ehre: Es giebt der Werkeltag noch mehre, Wenn du schon liegst und faulst im Grund. Der Geiz ist aller Laster Grund.





So Korn als Wein im ganzen Lande Und fürchtet Sünde nicht noch Schande, Daß nichts ein armer Mann mehr finde, Verhungern muß mit Weib und Kinde. Dadurch wird alle Nahrung theuer

10 Und wirds noch immer böser heuer. Wenn jetzt der Wein nur zehn Pfund galt, Sind wir noch einen Monat alt, Zahlt man dafür wohl dreißig gern; So geschiehts mit Roggen, Weizen, Kern.

15 Ich will vom Übernut nicht schreiben, Den sie mit Zins und Gülte treiben, Mit Leihen, Blätschkauf und mit Borgen. Mancher gewinnt an einem Morgen Mehr als es jahrlang sollte tragen.

20 Für Münze will man Gold jett haben. Statt zehn schreibt man jett eilf ins Buch. Die Juden trifft nicht so der Fluch: Die wißen jett kaum mehr zu bleiben, Weil Christenjuden sie vertreiben,

25 Die mit dem Judenspieße rennen; Ich könnte sie mit Namen nennen. Die treiben erst den schlimmsten Handel. Das Gesetz schweigt still zu solchem Wandel. Manche dem Reif mit Danken neigen,

30 Mit Lachen auf den Hagel zeigen. Doch hängt sich auch zu unserm Glück Mancher der Herrn an einen Strick. Wirst du reich zum Schaden der Gemeine, Bist du ein Narr, doch nicht alleine.



94. Von Hoffnung zu erben. Mancher frent sich auf fremde Habe, Will Einen erben und begraben, Dem sein Gebein mag Nüße schlagen.



Ein Narr, der sich darauf will spiken, Eines Andern Erbe zu besitzen, In den Rath zu kommen nach dessen Sterben, Sein Gut, sein Amt noch zu erwerben,

Ein Narr beschstägt ein Pferd, auf dem der Cod ruckwarts figend mit einem Rnochen nach einem Rußbaum wirft.

97. Jon Jaulheit und Trägheit. Erägheit wird allwärts offenbar, Bei Mägden und bei Ruechten gar. Man tann sie nicht genugsam lohnen; Doch wißen sie sich wohl zu schonen.

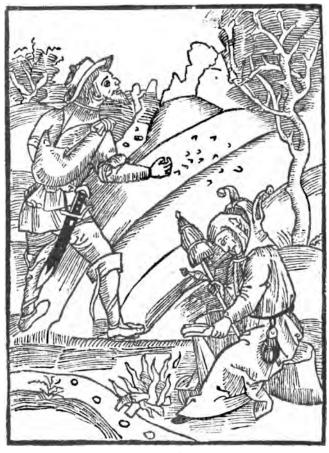

Rein größrer Narr in Dach und Fach Als der sich immer gönnt Gemach Und ist so träg, er läßt die Füße Verkohlen, eh er aufstehn müße.

Die Magd ift überm Spinnen por dem Seuer eingeschlafen; der Rnecht fat laßig Rorn.



Bie Rauch den Augen ist nicht gut, Den Zähnen Eßig wehe thut, So weiß der Träge dem zu dienen, Zu dessen Dienst er ist erschienen. Der Faule taugt zu nichts im Leben

10 Als Bogelscheuchen abzugeben. Er schläft von Morgen bis zum Abend; Beim Ofen sitzen ist ihm labend. Selig wer hinterm Pfluge geht! Ein Erznarr, der sich müßig bläht.

15 Faullenzen straft der Himmel schwer, Der Arbeit gönnt er Lohn und Ehr. Die Trägheit muß den Teufel freun, Er sät gleich seinen Samen drein. Trägheit ist aller Sünde Quell,

20 Drum murrten die Kinder Ifrael; David begieng Chbruch und Mord: 11.80n.11,2. Dazu riß Müßiggang ihn fort. Carthago ward von Rom verheert; Hernach ward Rom auch selbst zerstört:

25 Biel größern Schaden Rom empfieng Dadurch daß Carthago untergieng, Als ihm vor hundertsechzig Jahr Im Kampf mit ihm geschehen war. Wer ungern gienge vor das Thor,

30 Der spricht, der Löwe steht davor; Zu Haus hielt' ihn ein toller Hund; Trägheit erdenkt sich leicht den Grund. Sie kehrt sich hin, sie kehrt sich für Gleich wie der Angel an der Thür.



98. Yon ausländischen Aarren. Zusammen hab ich hier gestellt, Die Narren sind vor aller Welt, Was andern Narren nicht gefällt.



Noch weiß ich viel unnützer Leute Gefrochen in der Narren Häute, Die nun darin verharren ganz Wie gebunden auf des Teufels Schwanz;

Sechs Manner und Frauen in allerhand fremden Crachten. Die verschmähte Narrenkappe liegt am Boden. Bur Seite will ein Mann in judifcher Rleidung fich erhangen.





99. Yom Perfall des Glaubens. Ich bitt euch Herren groß und klein, Bedenkt, der Nusen ist gemein: Laßt meine Kappe mir allein.

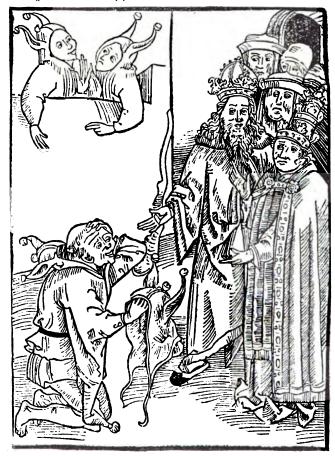

Denk ich der Säumniss und der Schande, Die man jetzt spürt in jedem Lande Von Fürsten, Herren, Landen, Städten, Kein Wunder wärs, wenn wir schon hätten

Raifer und Pabst mit Gefolge. Dor ihnen Aniet ein Narr, der seine Rappe behalten möchte und den herrn gur Entschädigung eine andere bietet. Oben noch zwei Narren als Juschauer.



Die Augen ganz der Zähren voll, Daß man so schmählich sehen soll Der Christen Glauben untergehn. Berzeihe man, sieht man hier stehn Kürstliche Narren in der Schar;

Des Christenglaubens Noth und Klage. Der mindert sich von Tag zu Tage. Erst hat der Ketzer Übermuth Ihn zerrißen in frecher Wuth,

15 Ihm Verwüstung angethan und Schmach Und mit Irrfal ihn geschändet gar, Der groß im Orient sonst war Als noch rechtgläubig Asia, Das Mohrenland und Africa:

20 Jest haben wir gar nichts mehr da; Einen Stein erbarmen möcht es ja Was wir verloren allesamt: Kleinasien und Griechenland, Die Großtürfei man jest benennt,

Das ist vom Glauben abgetrennt. Die Kirchen waren einst die sieben, Denen St. Johannes hat geschrieben. Alle Welt hätt es sollen wehren, Daß wir so gutes Land verlören.

30 Anch zählt dazu was wir noch mehr In Europa eingebüßt seither: Zwei Kaiserthümer, Königreiche, Große Land' und Städte noch desgleichen,



35 Constantinopel, Trapezunt, Die wohl der ganzen Welt sind kund; Achaia, Aetholia, Boötia, Thessalia, Thracia, Macedonia,

40 Attica, beide Mysta;
Dann Tribulos und Scordiscos,
Bastarnas noch und Tauricos,
Euboia oder Negropont
Mit Pera, Capha und Idront,

<sup>45</sup> Ohn andre Schäden und Berluste, Die leider wir erleiden musten In Morea und Dalmatia, Steir, Kärnthen und Croatia, In Ungarn und der Windschen Mark.

50 Jett sind die Türken also stark, Sie haben nicht das Meer allein, Ihnen ist die Donau auch gemein: Sie drohn uns Einbruch unverwendet; Bisthümer, Kirchen sind geschändet.

55 Apulien thun sie schon Gewalt, Sicilien folgt dann alsobald, Italia stößt zunächst daran: Dann ist es gleich um Rom gethan, Lombardei und alles welsche Land.

60 So haben wir den Feind zur Hand Und wollen schlasend sterben all. Der Wolf ist wahrlich schon im Stall Und raubt die heilgen Kirchenschafe Dieweil der Hirte liegt im Schlase.





- 65 Die römsche Kirche hat vier Schwestern, Patriarchenstädte ehegestern: Constantinopel, Alexandria, Jerusalem, Antiochia: Abhanden sind uns die gekommen;
- 70 Bald wird uns auch das Haupt genommen: Das all ist unsrer Sünden Schuld. Keins mit dem Andern hat Geduld, Kümmert sich um sein Leid nicht mehr; Jedes freute wenns noch größer wär.
- Der dem Ochsen wird es uns ergehn, Der dem Wolfe dachte zuzusehn, Als er andre in den Rachen nahm Bis auch an ihn die Reihe kam. So greift jest Jeder mit der Hand
- so Ob noch falt sei seines Hauses Wand, Denft nicht des Nachbarn Haus zu leschen Bis ihm das Feuer seins gefreßen; Hernach erweckt er Reu und Leid. Zwietracht und Ungehorsamkeit
- 85 Ists, was dem Glauben Schaden thut; Ohne Noth vergießt man Christenblut. Niemand denkt, wie nahs ihm felber sei, Wähnt immer noch, Er bleibe frei Bis das Unglück kommt vor seine Thür,
- Dann stößt er erst den Kopf herfür. Europas Thor ist aufgethan, Allseits schon dringt der Feind heran, Der im Eifer weder schläft noch ruht: Ihn dürstet stäts nach Christenblut.





<sup>95</sup> D Rom, einst Köngen unterthan — Die sahn dich für leibeigen an; Zur Freiheit wurdest du geführt, Da dich ein weiser Rath regiert; Als man auf Hochsahrt war bedacht, 100 Auf Reichthum sann und große Macht, Und Bürger wider Bürger stritt,

Und Bürger wider Bürger stritt, Der gemeine Bortheil Schaden litt, Ward deiner Macht Abbruch gethan; Einem Kaiser wardst du unterthan.

105 Unter solchem Schein und Doppelwesen Bist du funfzehnhundert Jahr gewesen, Haft immer abgenommen doch, Gleich wie der Mond sich mindert noch, Wenn er schwindet und sein Schein erlischt,

Daß jetzt gar wenig an bir ist.
Gebe Gott, daß du dich wieder mehrst,
Des Mondes Wandel ganz erfährst.
Jedweder zu verarmen glaubt,
Der nicht am römschen Reiche klaubt.

115 Erst griff der Saracenen Hand Nach Jerusalem und dem heilgen Land; Der Türke riß dann ab so viel, Zu zählen wärs kein Kinderspiel. Dann setzen Städte sich zur Wehr, 120 Achteten keines Kaisers mehr.

Ihm rupft die Gans der Fürsten jeder: Hätt er doch auch gern eine Feder. So ist das Wunder nicht so groß, Wenn bald das Reich steht bar und bloß.





125 Jeder Kaifer muß vorab beschwören, Den Fürsten soll das Reich gehören; Jeder will sich gesichert wißen Was er davon an sich gerißen. Um Gott, ihr Fürsten, seht den Schaden,

Den Ihr endlich habt mit auszubaden, Denn wenn das Reich geht hinter sich, So bleibt Ihr auch nicht ewiglich. Ein jedes Ding hat mehr Gewalt, Wenn es zusammen bleibt geballt

135 Als wenn es auseinander geht.
So lang Einhelligkeit besteht
Wächst jedem Dinge Kraft und Macht;
Doch wenn Misshelligkeit erwacht,
Wird auch das Große bald zerstört.

Deutscher Name war einst hochgeehrt Und hatt erworben folchen Ruhm, Daß man ihm gab das Kaiserthum. Doch selbst ihr Reich nun zu zerreißen Sieht man die Deutschen sich besteißen.

145 Zergehn muß ein Gestüte ganz, Wenn Pferd dem Pferd abbeißt den Schwanz. Ja wie auf Füßen hergegangen Basilisken sieht man jetzt und Schlangen. Wer nicht anders Übel weiß zu stiften,

150 Will mit Schmeichelei das Reich vergiften. Doch ihr Könge, Fürsten, Städt und Lande, Wie gestattet Ihr nur folche Schande? Dem Reich eilt baldig beizustehn: So mag das Schiff noch aufrecht gehn.





Der euch wohl führt mit Rittersschild: Die Reiche zwäng er insgemein, Wolltet Ihr ihm nur behülflich sein. Der eble Fürst Maximilian

160 Hat würdig wohl die Kron empfahn; Auch brächt er leicht in seine Hand Das heilige, gelobte Land. Er beginnt es heute gleich am Tag, Wenn er nur Euch vertrauen mag.

165 Werft von euch solche Schmach und Spott, Denkt kleines Heeres waltet Gott. Wieviel auch schon vom Glauben siel, Christenlande sind doch noch so viel Mit Köngen, Fürsten, Adel, Frein,

Daß sie die ganze Welt allein Gewinnen und beherschen könnten, Wenn sie einander Gutes gönnten, Sich Lieb erwiesen und treuen Muth. Zu Gott hoff ich, es wird noch gut.

175 Ihr seid Regierer doch der Lande: Wacht und thut von euch alle Schande, Daß dem Schiffer man euch nicht vergleicht, Den auf dem Meer der Schlaf beschleicht Wenn schon der Sturm sich eingestellt,

180 Ober einem Hunde, der nicht bellt, Oder einem Wächter, der nicht wacht, Seine Hütte felbst läßt außer Acht. Steht auf, erwacht aus euerm Traum: Fürwahr die Art sitt schon am Baum.





185 Ach Gott, gieb unsern Häuptern ein, Daß sie benken, Herr, der Ehren Dein, Nicht Jeder seines Nutens bloß; So bin ich aller Sorge los: Du giebst uns Sieg in kurzen Tagen,

190 Daß wir ewgen Dank Dir mögen sagen. Alle Stände mahn ich in der Welt Wie hoch und hehr sie sein gestellt, Daß sie nicht wie die Schiffer thun, Die Zank und Streit nicht laßen ruhn

Dbgleich schon mitten auf dem Meer Ein Ungewitter stürmt daher: Und eh sie sich geeinigt haben Liegtihr Schiff mit Mann und Maus begraben. Wer Ohren hat der merk und höre:

Das Schifflein schwankt schon auf dem Meere, Wenn Christus jest nicht für uns wacht: Es ward um uns schier dunkle Nacht. Darum, die Gott nach euerm Stand Dazu erwählt hat und gesandt

205 Voran zu stehn und zu befehlen, Laßt es an eurer That nicht fehlen, Thut was euch ziemt nach euerm Grade Bevor noch größer wird der Schade, Daß wir nicht Sonn und Mond mehr sehn,

210 Und Haupt und Glieber untergehn. Gar forglich läßt sichs eben an: Leb ich, mahn ich noch Manchen dran, Daß wer nicht an mein Wort gedenkt, Die Narrenkapp ihm sei geschenkt.



100. Den falben Sengst streichen. Wer jest wohl streichen kann den Hengst, Und ist zu allem Trug der gengst, Meint am Hof zu bleiben allerlängst.



Wer ein Verdeckschiff mir jett brächte, So setzt ich drein der Herren Knechte Und Andre, die am Hose schlecken Und vertraulich bei dem Herren stecken,

Ein Narr mit Straußsedern liegt am Boden, ein hengst steht auf ihm und schlägt mit den hinterfüßen einen Narren von Cellerlecker.



Sich da zu psiegen ganz alleine Und ungedrängt von der Gemeine: Denn die mag feine Schmeichler leiden. Dieser klaubt Federn, der streicht Kreiden; Der liebkost, jener raunt ins Ohr,

Daß er recht bald nur komm empor Und der Teller viel zu lecken kriege. Zum Herrn ward Mancher so durch Lüge; Und weil er kann das Käuzlein streichen, Den falben Hengst wohl auch desgleichen.

15 Mehl zu blasen ist er geschwind Und hängt den Mantel nach dem Wind. Zutütteln bringt jest Manchen vor, Der sonst wohl bliebe vor dem Thor. Wer Haar kann unter Wolle schlagen,

Der wird am Hofe wohl behagen: Da hält ihn Alles lieb und werth; Der Ehrlichen man nicht begehrt. Jeder will mit Thorheit sich befaßen, Die Narrenkappe mir nicht laßen.

Doch striegelt Mancher oft so rauch, Der Hengst hossert ihm auf den Bauch, Oder giebt 'nen Tritt ihm in die Rippe, Der Teller sliegt ihm in die Krippe. Solcher Dinge wäre man erledigt,

30 Bernähme man der Weisheit Predigt. Wär Jeder so wie er sich stellt, Den man für fromm und redlich hält, Oder stellte man sich wie man wär, Viel Narrenkappen blieben leer.



## 101. Von Ohrenblasen.

Gin Zeichen ber Leichtfertigkeit Ift glauben was da spricht ber Neid: Gin Klapperer viel Lent entzweit.



Ein Rarr, ber jedem Schwäßer glaubt Und fich Berleumdung fest ins Haupt. Daran erkennt man einen Thoren, Daß ihm so dunn und weit die Ohren.

Ein Narr mit guruckgestreifter Rappe laßt fich von einem Narren in die Ohren blafen.



- Denn nicht für reblich gilt der Mann, Der Einen fällt von hinten an, Ihm unverwarnt versett den Schlag, Wenn er sich nicht vertheidgen mag. Aber verlügen hinterm Rücken,
- Das zählt man jett zu Meisterstücken. Wovor sich Niemand hüten kann, Das will jett treiben Jedermann. Mit Ehrabschneiden, Hinterrede, Verrath beginnt man jett die Fehde:
- Das fann man färben, schmücken, zieren, Die Redlichen aufs Eis zu führen: So glaubt man Lügen desto ehr; Den andern Theil hört Niemand mehr. Über Manchen wird der Spruch gefällt,
- Den man nicht vor Gericht gestellt, Daß er die Unschuld konnt entdecken: Das macht, er must im Sacke stecken, Wie dem Mardocheus Haman that Ester 8 st. Und Knecht Siba dem Mephibosath. 118.16,1.19,24.
- 25 Groß Lob man Alexandern zollte, Daß er denen ungern glauben wollte, Die da verklagten Jonathan. 1 Macc. 10, 15. Leicht glauben nie gut Ende nahm. Adam ward nicht des Heils beraubt,
- 30 Hätt er der Frauen nicht geglaubt Wie Eva an der Schlange Wort. Leichtgläubigkeit verführt zum Mord. Richt jedem Geist man glauben soll: Die Welt ist falsch und Lügens voll;
- 35 Der Rabe warnt durch Schwärze wohl.



102. Fon Jasschheit und Zetrug. Man spürt in Alchimisterei Und an des Weines Schmiererei Wieviel Betrug auf Erden sei.

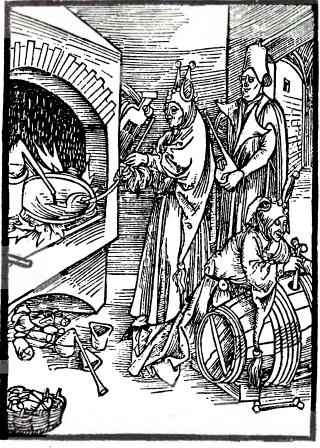

Betrüger sind und Fälscher viel, Die stimmen recht zum Narrenspiel. Voll Untreu ist die ganze Welt: Falsch Lieb, falsch Rath, falsch Freund, falsch Geld.

Im Laboratorium zwei Narren mit Alchimisterei beschäftigt, ein dritter mit Weinschmieren. Der Knochen, den setzterer ins Saß stöht, dient ihm wohl zum Umrühren und bezeichnet die tödliche Vergistung; vgl. aber 3. 16.



Brüderliche Lieb ist todt und blind,
Da auf Betrug nur Jeder sinnt,
Nicht will verlieren, nur erwerben,
Db hundert auch dabei verderben.
Auf Ehrbarfeit sieht Niemand mehr,
Meht es auch über die Seele ber

10 Geht es auch über die Seele her: Rur seine Waare los zu werden, Mag es auch Tausende gefährden. Zumal läßt man Wein nicht Wein verbleiben, Große Falschheit sieht man mit ihm treiben.

15 Salpeter, Schwefel, Todtenknochen, Senf, Asche muß mit Gift verkochen; Das gießt der Fälscher in das Faß: Die schwangern Frauen trinken das, Daß sie oft vor der Zeit genesen

20 Und gebären ein elendes Wefen. Biel Krankheit auch entspringt daraus, Daß Mancher fährt ins Todtenhaus. Man läßt ein lahmes Ross beschlagen; Es gehörte auf den Spittelwagen:

25 Doch lehrt man es auf Filzschuhn stehn Als sollt es Nachts zur Mette gehn. Mag es vor Schwäche dann nur zelten, Viel Geld muß es doch hinkend gelten: Welt will Betrug, wer darf es schelten?

30 Man hat klein Maß und leicht Gewicht; Die Ellen sind kurz zugerichtt; Die Läden müßen dunkel sein, Daß man nicht seh des Tuches Schein. Eh sich der Käuser umgesehn,





35 Was für Narren noch im Laden stehn, Weiß man die Wage so zu drücken, Sie muß sich nach der Erde bücken. Der Verkäuser fragt, wieviel man heische? Und wägt den Daumen zu dem Fleische

40 Wie sie den Weg zum Acker pflügen. Münze soll jett nicht mehr genügen: Sie blieb' unlange gäng und gäbe, Wenn man ihr keinen Zusatz gäbe; Drum schmelzt man gute Münzen ein.

45 Schlecht Geld ist jest so allgemein Als falscher Rath und Frömmigkeit, Wie sie Beguin und Mönch entweiht, Denn viel Wölfe gehn im Lämmerkleid. Vergeßen darf ich nicht hiebei

Die Betrug der Alchimisterei, Die Gold und Silber machen kann, Die zuvor man in den Topf gethan. Sie gaukeln und betrügen grob: Sie zeigen erst uns eine Prob

55 Und brennen uns dann Unken draus. Ein Gauch treibt Manchen aus dem Haus, Der sonst bequem und trocken saß: Der stößt sein Gut ins Affenglas Bis ers zu Pulver so verbrennt,

Oak er sich selber nicht mehr kennt.
Gar Mancher schon ist so verdorben,
Und Wenge haben Gut erworben.
Der Dinge Grund verkehrt sich nicht,
Wie Aristoteles schon spricht.



<sup>15</sup> Viele fallen schwer in diese Sucht Und ernten draus gar wenig Frucht. Doch läßt wie Gold sich Kupfer wischen Und Mausdreck unter Pfesser mischen. Man kann auch alles Pelzwerk färben;

To Doch pflegt mans dann so schlecht zu gerben: Eh man es trug ein Vierteljahr Verblieb daran noch kaum ein Haar. Ziselmäuse sollen Bisam hecken: Der Gestank ist meilenweit zu schmecken.

75 Heringe weiß man zu vermischen: Man bezahlt die faulen wie die frischen. Berkäufer sitzen gaßenvoll: Grempelwerk treiben schmeckt gar wohl; Mit dem neuen geht das Alte hin:

80 Betrug hat Jedermann im Sinn. Kein Waare bleibt bei ihrem Werth: Mit Falschheit wird der Stall geleert, Daß man des Krams nur ledig werde, Wieviel auch Spat und Gall am Pferde.

85 Selig fürwahr ist jett der Mann, Der sich vor Falschheit hüten kann. Das Kind giebt Eltern falsch Bericht, Der Vater schont der Sippe nicht, Wirth blüfft den Gast, der Gast den Wirth,

Daß des Betrugs kein Ende wird. Ein Vorspiel ists dem Endechrist, An dem auch Alles Falschheit ist, Denn was er denkt, heißt, thut und lehrt Ist falsch, untreu und grundverkehrt.



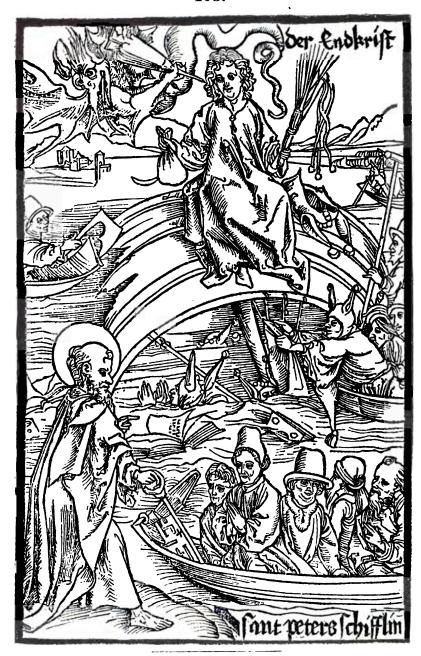

Das Narrenschiff ist umgestürzt: auf dem hoch aus dem Waber ragenden Riele sith der Endechrist mit Beutel und Geitel; ein Teufel bläft ihm mit einem Blasedag ins Ohr. Bücher und Narren schwimmen umher. Einige haben sich in Boote gerettet; doch scheint der im Rahn Umherschwimmende die Axt gegen den schon sehr belchädigten Riel zu schwingen. Am Ufer steht St. Peter und zieht mit seinem Schlüßel "St. Peters Schifflein" ans Gestad.







Die anders Gottes Wort verstehn Als da lehrt des heilgen Geistes Wehn. Da stehn sie dann mit falschen Wagen, Legen drauf was ihnen mag behagen;

- <sup>35</sup> Machen eins schwer, das andre leicht, Wodurch der Glaube gar verbleicht. Wie wir bei den Verkehrten stehn, Läßt schon der Scorpion sich sehn Durch die Verführer: davon spricht
- Des Propheten Ezechiel Gesicht: Eap. 13. 14.
  Die Übertreter der Gesetze
  Berführt der Antichrist durch Schätze;
  Bestechen will er sie und kaufen,
  Wenn seine Jahre schier verlaufen,
- Damit er habe Die bei ihm stehn, Mit ihm in seine Falschheit gehn. Deren sindet er viel in der Welt: Wenn er vertheilen wird sein Geld, Seine Schätze all zu Tage bringen,
- Darf er mit Streichen Niemand zwingen: Die Menge kommt von felbst gelaufen. Durch Geld wird er Anhänger kaufen: Die helfen ihm daß er wohl kann Die Guten thun in Acht und Bann.
- 55 Doch werden sie uns nicht ewig narren, Ihnen wird bald brechen Schiff und Karren, Denn wiewohl sie fahren um und um, Die Wahrheit gerne machten frumm, Sie muß zuletzt doch Wahrheit bleiben:
- 60 Die wird die Falschheit ganz vertreiben,



Die jetzt um geht in allen Ständen: Man mag, fürcht ich, das Schiff nicht länden. St. Peters Schiff nimmt folchen Schwang, Ich sorg um seinen Untergang.

- 65 Die Wellen ihm die Seiten schlagen, Es muß viel dulden Sturm und Plagen. Die heilge Schrift wird ganz verkehrt, Daß man gar wenig Wahrheit hört. Viel anders wird sie ausgelegt
- 70 Als es der Mund der Wahrheit pflegt. Berzeih mir wen ich hier begriff: Der Endchrift sitt im Narrenschiff Und hat die Botschaft ausgefandt Mit falscher Mär über alles Land:
- 75 Falschen Glauben und falsche Lehren Sieht man sich alle Tage mehren. Dazu thun Drucker gute Steuer: Wenn man viel Bücher würf ins Feuer, Viel falsche Lehre brennte drin.
- so Die Drucker sehn nur auf Gewinn, Durchstöbern jede Bücherei; Nach Correctheit fragen nicht dabei Die ja nur auf Betrug studieren, Biel drucken, wenig corrigieren.
- 85 Sie lügen übel von den Sachen, Rur Männchen suchen sie zu machen Und thun sich Schaden selbst und Schande. So druckt sich Mancher aus dem Lande: Die mag kein Schiff dann weiter tragen,
- 90 Sie mußen anf den Narrenwagen, Da Einer will den Andern jagen.





Die Zeit die fommt, es fommt die Zeit: Der Endchrift, fürcht ich, ist nicht weit. Wer noch dran zweifelt nehme wahr 95 Drei Dinge: unser Glaube war Auf Ablaß, Lehr und Buch gestellt: Die achtet jett nicht mehr die Welt. Man feh der Bücher Menge an, Die vielen Druckereien dann: 100 Alle Bücher werden ans Licht gebracht, Die uns Altväter je gemacht; Doch ward so groß nun ihre Bahl, Daß sie nichts gelten allzumal Und Niemand sie mehr achtet jest. 105 So wird die Lehr auch nicht geschätt. So viel der Schulen man nie fand Als man jest hat in allem Land. Reine Stadt ift hier auf Erden mehr Wo nicht eine hohe Schule wär; 110 Der Gelehrten sind da auch so viel, Daß Niemand sie mehr achten will. Ihr Wißen all verachtet man Und fieht sie über Achseln an, Daß die Gelehrten schier sich schämen 115 Sich ihres Standes anzunehmen: Man zieht die Bauern jest herfür; Die Gelehrten müßen vor die Thür. Man spricht: Schau, diese Schluderaffen! Wie uns der Teufel närrt mit Bfaffen! 120 Das zeigt, daß Wißen jest und Runft

Weder Ehre hat, noch Lieb und Gunft.





Den Krebsgang nimmt darum die Lehre, Denn Wißen wird genährt durch Ehre, Und kann es nicht mehr Ehre geben,

125 Wer wird darnach noch ferner streben?

Auch Ablaß hält man nicht mehr werth:
Wer ist noch der darnach begehrt?

Niemand will sich mehr Ablaß holen:

Man ließ' ihn stehn für Holz und Kohlen.

130 Keinen Pfennig gäbe Mancher aus,

Daß ihm noch Ablaß käm ins Haus,

Wärs gleich so sichre Himmelsleiter

Als lief' er Achen zu und weiter.
Uns ist nach ihm so wenig Noth

135 Alsden Judennachdem Himmelsbrot: 1VB. Mol.c.
Des waren sie so überdrüßig,
Sie hieltens sich für überstüßig.

Sie hieltens sich für überflüßig: Ihnen widerte ein solcher Schmaus Und machten ein Gespött daraus.

140 So hält mans mit dem Ablaß auch: Ihn verachtet jeto mancher Gauch. Aus Alledem wird mir Bericht, Daß der Glaube gleich ist einem Licht, Das man noch schnell aufstackern sieht

145 Eh es erlischt und ganz verglüht, Weshalb ich kühnlich sagen mag, Es nahe sich dem jüngsten Tag. Da wir der Gnade Licht verachten, So muß es bald uns gänzlich nachten,

150 Daß das Schiff den Boden aufwärts fehrt: Das war bisher noch unerhört.



104. Wahrheit verschweigen. Wer Bitt und Drohwort wünscht gethan, Daß man die Wahrheit set hintan, Bei dem Nopft bald der Endhrift an.



Der ist ein Narr, der sich betrübt, Bor Schreck dem gleich gefangen giebt, Der mit Gewalt ihn zwingen will, Er foll von Wahrheit schweigen still,

Ein Narr auf der Rangel legt die hand an den Mund, denn aus der Juhörerschaft wird ihm mit Stocken und Schwertern gedroht, mahrend einige Frauen kauernd sigen und ein Narr auf der Rangeltreppe schlaft.



Seine Weisheit unterwegen laßen Und auf den Weg der Thorheit passen, Auf dem der ohne Zweifel fährt, Der sich an solche Drohung kehrt, Da Gott doch allweg mit ihm ist,

10 Und den beschirmt zu jeder Frist, Der sein Vertrauen auf ihn sett, Daß er die Füße nie verlett, So lang er bei der Wahrheit bleibt Und alle Feinde von sich treibt.

15 Ein Weiser stimmt der Wahrheit zu Und säh er vor sich Phalaris Ruh. Wer bei der Wahrheit nicht will stehn, Der muß den Weg der Thorheit gehn. That gleich die Wahrheit Jonas kund,

20 Kam er nicht in des Fisches Schlund. Daß Elias nicht von Wahrheit ließ, Das bracht ihn in das Paradies. Johannes stoh der Narren Haufen, Drum ließ sich Christus von ihm taufen.

25 Sprichst du ein freundlich tadelnd Wort, Nehm ich das nicht für gut sofort, So mag doch bald die Stunde kommen, Wo ich dies danke für mein Frommen Und deinen Tadel höher schätze

30 Als liebedienerisch Geschwätze. Reine Gabe Daniel nehmen wollte Als er vor Belsazarn sprechen sollte, Ihm die Wahrheit sagen unverstellt. Er sprach: "Behalt für dich dein Geld."





35 Der Engel wehrte dem Balaam, 188. M. 22,7. 19 fl.
Als er des Königs Gaben nahm Und wider Wahrheit wollte sprechen; Gezwungen must er sichs entbrechen, Aus Furcht sein Esel würd es rächen.

40 Zwei Dinge wird man bald entdecken; Das dritte mag sich nicht verstecken: Eine Stadt gebaut auf. Bergeshöh, Ein Narr, er steh, sit oder geh: Man erkennt ihn bald an seinen Schellen.

45 So-läßt sich Wahrheit nicht verstellen: Sie wird in keinen Winkel stiehen, Wenn Narren sich den Hals abschrieen. Man ehrt sie allwärts in dem Lande; Der Narren Freud ist Spott und Schande.

50 Man rannte mich gar manchmal an, Als ich dieß Schiff zu baun begann, Ich sollt es doch ein wenig färben, Und nicht mit Eichenrinden gerben, Sondern mit linden Säften schmieren,

55 Auch Manches glimpflicher glossieren; Aber ich ließ' sie all erfrieren Eh ich von lautrer Wahrheit wich. Wahrheit wird bleiben ewiglich Und würde vor den Augen prangen,

60 Wenn dieses Büchlein längst zergangen. Wahrheit ist stärfer als alle, die Mich verlügen wollen oder sie. Ließ' ich die Junge darum starren, So gehört' ich zu den grösten Narren, Die ich auf Schiffe lud und Karren.



105. Das Gute verhindern. Willst du der Wahrheit Beistand leisten, Bor den Narren hite dich am Meisten, Die dirs zu wehren sich erdreisten.



Der ist ein Narr durch all sein Blut, Der ihm wehren will, der Gutes thut, Und zu verhindern sich vermißt Was ihm doch nicht zum Schaden ist,

holgichnitt gu Cap. 42 wiederholt; vgl. S. 97.



5 Und gerne fäh, ein Andrer sei Ihm gleich und stäf im Narrenbrei. Die Narren haßen allermeist Den, der des Guten sich besteißt. Zwar liebt ein Thor den andern nicht;

Dem rechten Thoren doch entspricht, Daß er sich freut, wird er gewahr, Daß er allein nicht ist der Narr; Wie er denn allweg sich besleißt, Daß Jeder sei von seinem Geist:

Der Narr, und trüge den Kolben heim. Drum, wo man sieht, daß Einer will Recht thun, in edler Weisheit still, Gleichspricht man: "Schautdoch den Duckmäuser!

20 Er will allein sein ein Cartäuser, Treibt solchen abergläubschen Staat, Weil er an Gott verzweiselt hat. Wir getrauens auch wohl zu erwerben, Daß Gott uns läßt in Gnaden sterben

25 So gut als ihn, der Tag und Nacht Auf den Knieen liegt, betet und wacht. Er will fasten und Zellen bauen Und doch der Welt und Gott nicht trauen. Gott hat uns nicht dazu geschaffen,

30 Mönche zu werden oder Pfaffen, Oder daß wir uns der Welt entschlagen. Wir wollen weder Kutten tragen Noch Kappe, hat sie nicht Schellen auch. Schaut an den Narren, seht den Gauch!





- 35 Er konnte noch viel Gutes thun Und größern Lohn empfahn als nun, Hätt er viel Andre wollen lehren Und auf den Weg des Heiles kehren, Statt daß er daliegt wie ein Schwein,
- 40 Sich mästet in der Zell allein, Und bricht sich sonst doch ab so, viel, Daß er Kurzweil meidet, Freud und Spiel. Wollte Jeder aller Lust entsagen, In der Cartause Kutten tragen,
- Die Leute weisen, Kinder lehren?
  Der Wille Gottes ists mit Nichten,
  Daß auf die Welt man soll verzichten
  Und nehm auf sich allein Bedacht."
- 50 So reden Thoren Tag und Nacht, Die in der Welt sehn all ihr Theil, Nicht trachten nach der Seele Heil. Hör zu, wärst du auch weif und flug, Es gabe Narren doch genug.
- 55 Und märst du auch ein Mönch geworden, Doch vergienge nicht der Narrenorden; Und sähe dir ein Jeder gleich, So käm kein Mensch ins Himmelreich. Gäbst Du der Weisheit auch den Zoll,
- 60 Die Hölle würde dennoch voll. Hätt ich der Seelen in mir viel, Wohl eine sett' ich dann aufs Spiel; Nun hab ich diese nur allein: Die will ich hüten vor der Pein;
- 65 Gott hat mit Belial nichts gemein.



106. Pom Kufgeben guter Werke. Wer seiner Ampel stäts gedenkt, Mit lauterm Öl sie fleißig träukt, Dem wird das Himmelreich geschenkt.



Der ist ein Narr, der zu der Zeit, Da Gott das Urtheil einst verleiht, Sich sagen muß aus eignem Mund, Daß er vergeudet hat sein Pfund,

Die fünf thörichten Jungfrauen klopfen an der verschloßenen himmelsthure; eine Seele jammert im höllenrachen.



- Das ihm der Herr befehlen wollte, Daß er damit hier wuchern follte; Genommen wird ihm nun fein Gut Und Er geworfen in die Glut. Auch die mit nothgem Dle nicht
- 10 Berfahen ihrer Ampel Licht Und suchen erst nach einem Öle, Wenn obenaus fährt ihre Seele. Viel kleine Thiere hier auf Erden Spr. 30, 24—8. Sind klüger doch als Menschen werden:
- Die Ameis, die der Müh nicht schont, Das Häslein, das im Felsen wohnt, Die Heuschreck, der kein König frommt, Und doch ins Veld gezogen kommt. Die Eidechs geht auf Händen aus
- 20 Und wohnt doch in der Könge Haus. Wer Honig fänd und Waben scharf Üße nicht mehr als er bedarf:
  Er scheute sich vor zuviel Süße,
  Daß ers nicht wiedersveien muße.
- <sup>25</sup> Muß anch ein Weiser plötzlich sterben, Seine Seele kann doch nicht verderben, Wenn der Unweise fährt dahin. Zu seinem ewgen Ungewinn. Wie großes Gut er hier auch habe,
- Den Feinden läßt er Seel und Habe. Drum sei der gröste Thor erachtet, Der nicht das Künstige betrachtet, Zeitliches mehr als Ewges achtet. Den Baum muß Höllenglut verzehren,
- 35 Der gute Frucht uns ließ entbehren.



107. Jom John der Weisheit. Bur Rechten seht die Krone prangen, Bur linken Hand die Kappe hangen: Die Rarren, die da links gegangen, Läßt bösen Lohn der Herr erlangen.



Auf großen Ruhm zielt mancher Narr, Will Meister heißen, Doctor gar, Und gelten aller Welt ein Licht, Und fann doch das bedenken nicht

Ein einfach gekleideter Mann mit einem offenen Buch in der hand fpricht zu einem eiteln Stuter. Auf Stangen Rrone und Narrenkappe, lettere finfallig.



5 Wo er die rechte Kunst erfahre, Die ihm den Weg zum Himmel wahre, Und daß man nur für Thorheit hält Jenseits die Weisheit dieser Welt. Man meint sich oft auf rechtem Wege 10 Und sindet sich nicht zu dem Stege, Der da zum wahren Leben führt. Wohl dem, der nicht den Weg verliert,

Wohl dem, der nicht den Weg verliert, Wenn er ihn schon ergriffen hat! Denn oft geht ab ein Nebenpfad:

15 So fommt er von der rechten Straße

So tommt er von der rechten Straße Es sei denn, daß ihn Gott nicht laße. Hercules in der Jugend dachte, Welchen Weg er für den rechten achte: Ob er sich zu der Wollust kehre,

20 Orer der Tugend nur begehre. Indem er stand und dachte so, Sah er vor sich schöner Frauen zwo; Ihr Wesen unterschied sie wohl: Eine von allem Liebreiz voll

25 Und schön geziert, und sprach gar süß; Biel Freud und Lust sie ihm verhieß, Deren End ein Tod mit Schmerzen wär, Und dann nicht Freud und Wonne mehr. Die andre Frau so bleich und strenge

30 Und ernst ohn aller Lust Gepränge, Sie sprach: Wollust ich nicht verheiße, Arbeit und Müh in deinem Schweiße; Bon Tugend must zu Tugend steigen, Soll sich der ewge Lohn dir zeigen.





35 Der lettern gieng da Hercules nach, Wollüstger Ruhe sich entbrach. Wollte Gott, wie wir begehren alle Ein Leben, das uns wohlgefalle, Daß wir begehrten auch zugleich

40 Ein Leben rein und tugendreich: Gewiss so flöhn wir manchen Steg, Der hinüber brückt zum Narrenweg. Doch weil wir leider nicht erwägen, Wohin ein Jeder solle stegen

45 Und blinzend tappen in der Nacht, Des rechten Weges unbedacht, So kommt es, daß wir selbst nicht wißen Wohin unfre Schritte führen müßen. Daraus entspringt denn daß uns heut

50 Gestriger Anschlag schon gereut. Wer das Ziel erreicht hat mit Beschwer, Begehrt es gleichwohl doch noch mehr. Das kommt allein daher daß wir Haben angeboren die Begier,

Daß uns schon möchte hier auf Erden Das höchste Gut gegeben werden. Doch weil das nimmer möchte sein Und wir irren in dem sinstern Schein, So hat uns Gott das Licht verliehn

o Der Weisheit, die uns dunkel schien. Die mag die Finsterniss wohl enden, Wenn wir uns treulich zu ihr wenden: Da wird der Unterschied wohl klar, Der zwischen Thor= und Weisheit war.





55 Der Weisheit stellte Plato nach Und Pythagoras, der Hohes sprach, Und Sofrates, dem Ruhm und Ehre Erwarb erhabner Weisheit Lehre; Sie ergründeten sie gleichwohl nie,

Deil sie die Weisheit suchten hie. Bon ihnen spricht drum Gott, der hehre: Ich verwerfe alle Kunst und Lehre, Der Weisen Weisheit all nicht minder: Belehrt Ihr sie, ihr kleinen Kinder!

Die mag man um die Weisheit loben, Die da gilt in unfrer Heimat droben. Die folcher Weisheit sind gelehrt, Die werden ewig dort geehrt Und scheinen wie das Firmament.

80 Wer da Gerechtigfeit erkennt Und erwirbt darin sich Unterricht Und Andern mehr, der glänzt so licht Wie Luciser von Drient Und Hesperus im Occident.

85 Bion der Meister spricht: Wie sich An die Mägde hielten lediglich Die zuvor vergebens lange Zeit Um Frau Penelope gefreit, So thun auch Die der Weisheit Glanz

90 Nicht zu begreifen wißen ganz:
Sie kommen durch der Tugend Zier,
Die ihre Magd ist, noch zu ihr.
Weltfreude nimmt ein traurig Ende:
Seh Jeder wo der Kahn ihn lände!



108. Das Schlauraffenschiff. Gesellen, solgt und nach zuhand: Wir sahren ind Schlauraffenland, Und steden doch in Moor und Sand.

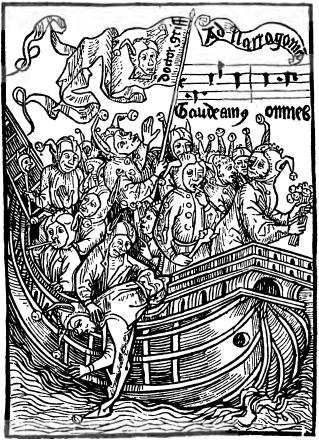

# Das schluraffen schiff

Bermeint uns Narren nicht allein: Wir haben Brüder groß und klein In allen Landen überall; Ohn End ist unsre Narrenzahl.

Das uns ichon bekannte Schlauraffenschiff.



- Bir fahren nun durch alle Lande, Bon Narr-Bonn zum Schlauraffenlande; Erst wollen wir gen Montstascon Und in dem Land zu Narragon Nach allen Häfen und Gestaden.
- 10 Wir fahren um mit großem Schaden Und treffen nirgendwo doch an Ein Ufer, wo man landen fann. So fahren ziellos wir umher, Wohin es soll weiß Keiner mehr.
- 15 Doch ruhn wir weder Tag noch Nacht; Auf Weisheit sind wir nicht bedacht. Wir haben auch noch viel Gespanen: Trabanten sind und Courtisanen Uns nachzuziehn stäts im Begriff;
- 20 Auch fommen sie zulet ins Schiff Und fahren mit uns um Gewinn. Ohne Sorge, Einsicht, Weisheit, Sinn Ist unfre Seefahrt sehr gefährlich, Denn unfre Marner sehen schwerlich
- 25 Seefarten viel und Compass an, Noch wie das Stundenglas verrann, Mögen nicht nach den Sternen sehen Wohin Bootes, Ursa gehen, Arcturus oder die Hyaden:
- Drum begegnen wir den Symplegaden, Daß ihre Felsen, ihre Riffe Zu beiden Seiten drohn dem Schiffe Und es so gar zusammen drücken, Daß Wengen mag Entsommen glücken.





35 Wir schlagen uns durch große Noth Und entgehen glücklich noch dem Tod, Obwohl uns aus dem rechten Trieb Bald Schlla, bald Charybdis trieb. So ists kein Wunder wohl, wenn wir

40 Im Meere sehn manch Wunderthier. Wir schaun Delphinen und Sirenen: Die singen süße Cantilenen, Die in so festen Schlaf uns senken, Daß kein Entrinnen ist zu benken.

45 So müßen wir wie Jener schauen Den Cyclopen mit dem einen Auge, Das ihm Ulysses ausgebrannt, Daß ihm kein Schade draus entstand, Weil ihn nicht sah das Ungethüm;

50 Rur brüllen hört er es nach ihm Wie ein Ochse, den man schlachten will. Doch wandte sich der Schlaue still Und ließ ihn schreien, brummen, greinen; Warf er auch noch mit großen Steinen.

55 Nach wuchs dieß Aug ihm hinterher, Und sieht er nun der Narren Heer, So sperrt ers auf wie Teller groß. Man sieht vom Antlit dieses bloß; Sein Maul wird weit bis zu den Ohren:

o Damit verschluckt er manchen Thoren; Die andern, die ihm noch entrinnen, Deren ward Antiphates schon innen Mit seinem Volk der Lästrygonen, Die erst der Narren gar nicht schonen:





65 Denn sie eßen keine Speise mehr, Rur Narrensleisch ist ihr Verzehr, Und trinken auch ihr Blut für Wein: Da wird der Narren Herberg sein. Homerus hat dieß all erdacht,

Daß man der Weisheit hätte Acht Und wagte sich nicht leicht aufs Meer; Dabei lobt' er Ulussen sehr, Der manchen weisen Rathschlag gab, Als man im Streit vor Troja lag

<sup>75</sup> Und später zehen Jahre lang Auf dem Meer mit viel Gefahren rang, Als Circes Trant ihm die Gefährten In wüste Thiere all verkehrte. Da that Ulysses selbst so weise,

80 Er nahm da weder Trank noch Speise Bis er ihre Bosheit überböste Und die Gefährten all erlöste Mit einem Kraut, Moly genannt. So half der Kluge sich gewandt

85 Aus mancher Roth, in manchem Land: Doch weil er immer wollte fahren, Mocht er zuletzt sich nicht bewahren: Ihm schlug ein böser Gegenwind Die Schiffe all in Grund geschwind,

90 Daß die Gefährten ihm ertranken, Ruder und Segel mit versanken. Sein Wit ihm doch zu Hülfe kam Und als er nakt ans Ufer schwamm Hatt er von großem Glück zu sagen.

15 Doch ward er von dem Sohn erschlagen,





Als er anklopft' an der eignen Thur, Und feine Weisheit half bafür, Denn Niemand hatte von ihm Kunde Im gangen Sof, allein die Sunde. So ftarb er, weil ihn Niemand wollte Erfennen, wie man billig follte. Hiemit tomm ich auf unsern Fall. Wir suchen Seil im tiefen Schwall: Da wird uns bald das Schifflein leck, Auch Mast und Segel bricht uns weg: Wie soll im Meer das Kahrzeug schwimmen? Die Wellen find bos aufzuklimmen: Wenn Einer wähnt, nun fäß er hoch, Muß er zu Boden fahren doch; 110 So treibt ber Wind fie auf und nieder. Das Narrenschiff kommt nimmer wieder, Wenn es erft gang versunken ift. Auch wißen wir nicht Wit noch List Emporzuschwimmen zu Gestaden, Wie Uluffes that nach seinem Schaben, Dem nadend mehr gegeben ward Als er befeßen vor der Kahrt. Wir fahren all auf glattem Schliff: Die Wellen schlagen übers Schiff 120 Und nehmen uns viel Gallionen. Es fommt zulett an die Patronen, Wenn die Matrofen all verfanken. Das Schiff gerath in übles Schwanken: Gin Wirbel will es niederzwingen, 125 DasSchiffmitMann und Maus verschlingen.



# 109. Unfällen trotzen. Der ist ein Narr, der nicht versteht, Wenn Unglüd ihm zu Handen geht, Daß er sich weislich schide drein: Unglüd will nicht verachtet sein.

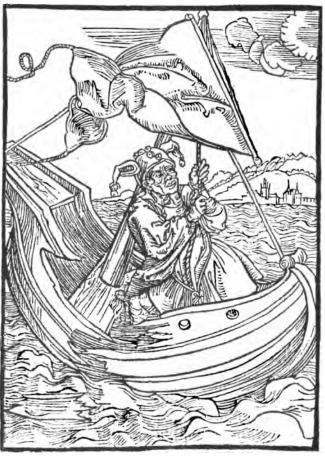

Nicht Jedem ist beim Unglück wohl, Der dennoch darnach ringt wie toll. Kein Wunder also, muß er sehn Sein liebes Schifflein untergehn.

Das ichon lecke Boot du retten bietet der Narr, der fich allein darin befindet, die fetten Rrafte auf.



5 Ift oft ein Unglück auch nur klein, So kommt es selten doch allein, Denn nach dem Spruch und alter Sage, Unglück und Haar wächst alle Tage. Klug ists den Anfang abzuwenden,

Da man nicht weiß wo es wird enden. Wer sich dem Meere will vertraun, Muß auf gut Glück und Wetter baun, Denn rückwärts fährt der gar geschwind, Der schiffen will mit Gegenwind.

15 Der Weise fährt mit Nachwind weiter; Der Thoren Schiff bricht bald in Scheiter. Der Weise hält in seiner Hand Das Steuer und erreicht den Strand. Der Narr versteht das Segeln nicht,

20 Rein Wunder, wenn sein Schiff zerbricht. Der Weise sich und Andre sührt; Der Narr verdirbt eh ers nur spürt. Folgte nicht weiser Leute Lehre Alexander auf hohem Meere,

<sup>25</sup> Da sein Schiff auf eine Seite schlug, Und richtete sich nach Zeit und Fug, Er hätt im Meer ertrinken müßen, Nicht an vergistetem Weine büßen. Pompejus bracht es Ruhm und Ehre,

30 Daß er gereinigt hat die Meere, Die Räuber von der See vertrieben; Ist in Egypten doch geblieben. An der Tugend und der Weisheit Hand Schwimmt man wohl nackend an das Land,

35 So spricht Sebastianus Brand.

# Nachträge.

110. Perseumdung des Guten. Mancher Narr bemäkelt Zedermann Und hängt der Kape Schellen an, Stellt sich, als hätt ers nicht gethan.



Wenn Mancher sich auch freuen mag, Daß ich viel Narrheit bracht an Tag Und nimmt daraus nütliche Lehre Wie er sich von der Narrheit kehre,

Ein Narr ichlägt fich mit beiden Sauften vor die Stirne; ein anderer, deffen Stab die Rappe trägt, bindet der Rape eine Schelle (Belle) vor; daneben drei hunde, von welchen einer, von einem Anochen getroffen, feult.



- So ists doch Anderm zum Verdruß, Der auf sich gezielt wähnt jeden Schuß. Zwar laut zu reden wagt er nicht, Doch schilt er gern auf mein Gedicht Und hängt der Kaken an die Schellen,
- Die ihm um beide Ohren gellen. Ein räudig Ross erträgt es schwer, Geht man mit Striegeln um es her. Wer unter Hunde wirft ein Bein, Den es da trifft, der schreit allein.
- 15 Ich laß es gern für sicher gelten, Daß mich die Narren werden schelten Und meinen, mir stünd es nur zu, Daß ich die Narren ließ' in Ruh Statt sie zu schelten vor der Welt.
- 20 Doch Jeder spricht was ihm gefällt Und beklagt sich, wo ihn drückt der Schuh. Sagt Wem dieß Narrenbuch nicht zu, Der mag es immer laßen laufen: Ich bitte Keinen es zu kaufen.
- 25 Kann ihn nicht witigen mein Wort, Trag er nur Kappen immerfort. Ihm hab ihm lang gezerrt daran; Er hat sie doch nicht abgethan. Wer schilt wovon er doch nichts kennt,
- Dem wär dieß Buch Medicament. Worauf ein Jeder sich versteht, Darnach ihm Wunsch und Neigung geht. Wer der Wahrheit widersprechen mag, Der bleibt ein Narr sein Lebetag.

110a. Von Tischzucht. Bei Tisch begeht man Grobheit viel: Das zählt wohl auch zum Narrenstil, Wovon zulest ich sagen will.

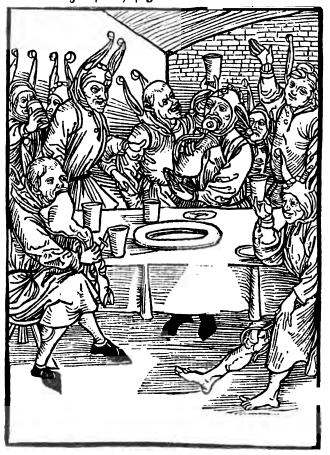

Hab ich die Narrheit all durchsucht, So werden billig noch gebucht Die auch für Narren hält die Welt, Obgleich mein Buch sie nicht enthält;

holgichnitt gu Cap. 16 wiederholt; vgl. S. 35.



Denn wenn sie mancher Unart pflegen Und aller Hofzucht thun entgegen, Auch grob und ungezogen sind, Sind sie doch nicht so gänzlich blind, Daß sie die Ehrbarkeit verletzen

Die Die wir in dieß Buch schon setzen; Sie haben auch nicht Gott vergeßen, Sie sind im Trinken und im Eßen So bäurisch nur und ländlich grob, Daß sie unslätig heißen drob:

15 Wie Die nicht erst die Hände waschen, Wenn sie am Tisch sich niederlaßen: Oder die sich zu Tische setzen Und Andre durch den Platz verletzen Die höher sollten sein geseßen:

20 Vernunft und Hofzucht so vergeßen, Daß man laut rusen muß: hoho! Auf, guter Freund, das geht nicht so: Laß diesen Herrn an deine Statt! Oder der nicht gesprochen hat

25 Den Segen über Brot und Wein Eh er will Tischgenoße sein; Ober zuerst greift in die Schüßel Und stößt das Eßen in den Rüßel Vor ehrbarn Leuten, Herrn und Frauen,

30 Auf die er wartend sollte schauen Bis sie die ersten dreingegriffen: So gält' er nicht für ungeschliffen; Der auch so eilends eßen muß, Daß er so bläst in Kraut und Mus





Daß Er allein eß alle Speis, Den Magen felber füllen könne, Den Andern nicht das Gleiche gönne. Solch Einen nenn ich Räumenhagen,

70 Leersnäpfli, Schmierwanst, Füllenmagen. Ein böser Tischgesell ist das, Der billig heißen mag`ein Fraß, Wenn er die Unart nicht vermeidet, Wo das Glück ihm gute Kost bescheidet,

Daß er dem Tischstreund sie verleidet, Oder die Backen vollstopft so Als steckten sie ihm voller Stroh, Beim Eßen um sich pflegt zu gaffen In alle Winkel wie die Affen,

80 Und Jedem zusehn will ob der Einen Bißen mehr wohl eß als er, Und eh der einen Bißen zuckt, Hat er vier, fünfe schon verschluckt. Und weil ihm nichts entgehen soll,

85 Häuft er den Teller übervoll Und eilt die Platte dann zu räumen Inzwischen ja nichts zu versäumen. Auch pflegt er vor dem Niederschlucken Tief in den Becher erst zu gucken,

<sup>90</sup> Macht eine Suppe sich von Wein, Und schwenkt damit die Backen rein, Was er mit folcher Gier vollbringt, Daß es ihm halb zur Nas aus springt, Oder sprigt es Dem daneben dicht







125 Und verleumdet auch zu jeder Frist Manchen, der nicht zugegen ist. Auch fratt sich Einer wohl den Grind Und lugt, ob er kein Wildbrät sind (Mit sechs Küßen und dem Ulmer Schild),

Das er dann auf dem Teller knüllt, In die Platte drauf die Finger taucht, Weil er eine Nägleinbrühe braucht. Wenn er die Nase sich gewischt, Streicht er die Finger an den Tisch.

Daß siele sind so höflich auch erzogen, Daß sie auf Arm und Ellenbogen Sich lehnen und den Tisch bewegen, Gar drauf mit allen Vieren legen Wie jene Braut von Geispisheim,

140 Die auf den Teller legt' ihr Bein Und niederglitt: da bei dem Sturz Entfuhr ihr auf dem Tisch ein —, Ein Külpsen ließ sie sich entwischen, Wenn man zur Zeit nicht kam dazwischen

145 Mit Kübeln, sie aufthat das Maul, Ihr würden alle Zähne faul. Einige sieht man so hosteren, Daß sie das Brot sich ganz beschmieren Mit schmutger Hand im Pfesserbrei,

Damit es wohl gefalbet sei. Wer vortheilhaft weiß vorzulegen, Rückt dem Besten nur verzagt entgegen; Was mir dann selber nicht will munden, Das geb ich einem andern Kunden:





155 So wird der Weg allmählich offen, Der mich das Beste läßt erhoffen. Einem Andern wird was ich nicht will, Das Beste mir: so schweig ich still. Mir hat schon Mancher so hosiert;

160 Ich wollt, er hätts nicht angerührt: So hätt er das nicht weggeschleckt Was vor mir lag und beßer schmeckt. Mancher mit Schlendrianums Weisen Ließ auf dem Tisch die Schüßel freisen

165 Bis das Beste vor ihn war gekommen; Ich hab es öfter wahrgenommen, Daß Mancher trieb solch Abenteuer, Das ihm zum Zweck lieh gute Steuer: Er füllte lecker sich den Bauch.

170 So giebts bei Tisch seltsamen Brauch, Wenn ich es all erzählen sollte, Ein ganzes Buch ich schreiben wollte, Wie sie wohl in den Becher pfissen, Mit den Fingern in das Salzsaß griffen,

175 Daß Mancher dacht es wär zu grob; Und doch verdient es eher Lob Als daß man Salz nimmt mit dem Meßer. Gewaschne Hand ist immer beßer Und sauberer als jene Klingen,

Die wir in ber Scheibe mit uns bringen, Da man nicht weiß zu welchen Stunden Eine Katze ward damit geschunden. Für übeln Brauch wird auch gehalten Eier zu schlagen und zu spalten,





185 Und ander solches Gaukelspiel. Wovon ich hier nicht schreiben will. Denn es geschieht aus Höflichkeit Und ich schreibe hier von Grobheit. Nicht von höflichen, feinen Sachen. 190 3ch muft auch eine Bibel machen, Sollt ich den Missbrauch all beschreiben, Den man beim Egen pflegt zu treiben. Ich acht auch das nicht für zu viel, Kalls etwas in das Trinkglas fiel, 195 Wenn man das mit dem Mund abbläst, Oder darein das Meßer stößt, Oder des Brotes eine Schnitte; Doch halt man dieß für feinre Sitte. Ich lage Solches gern beruhn, 200 Man mag dieß oder jenes thun; Nur hält mans nach dem Brauch für gut, Daß man Alles aus dem Becher thut. Ein frisches Trinkalas lieber nimmt, Wie das bei Herren wohl sich ziemt: 205 Denn Niemand mag mit Glimpf das schelten; Doch geschiehts bei armen Leuten felten. Ein armer Mann läßt fich genügen: Bas Gott ihm giebt, ift fein Bergnügen; Er fann nicht aller Hofzucht pflegen. 210 Zum Schluße spreche man den Segen: Wenn man genugfam trant und aß, So sage man Deo gratias. Für einen Beisen gilt mir nicht, Wer übergeht so leichte Pflicht,

215 Weshalb ich unbedenklich fage, Daß er die Narrenkappe trage.



110b. Von Fassnachtsnarren. Ich weiß etliche Kafsnachtsnarren, Die in der Rappe noch verharren, Wenn längst die heilge Nacht begann: So ftoren fie bann Jebermann, 5 Da sie mit Rufs das Antlit schwärzen, Vermummt umlaufen noch im Merzen, Auf Regel als auf Baufen schlagen Und sich thöricht auf ein Glatteis magen. Mancher will nicht daß man ihn fennt, 10 Der sich zulett doch selber nennt, Ift gleich ber Kopf ihm noch vermacht; Man soll ihn nehmen in Betracht Und sprechen: "Schau, ber Herr von Runkel Bringt uns am Arme feine Runfel. 15 Was Großes muß es wohl bedeuten, Daß er her fommt zu uns armen Leuten, Serab fich läßt uns hier zu feben; Seine Meinung ift, er will uns schmähen, Bu Fasenacht schon uns legen Gier 20 Wie der Rudud thut im Mai, der Schreier." Rüchel reicht man in manchem Saus; Doch beger war, man bliebe braus. hievon zu sprechen mar fo viel. Daß ich viel lieber schweigen will. 25 Doch hats die Narrheit auserdacht,



Und suchen bann ihr Fest herfür.

80 Fast Nacht wohl ists vor ihrer Thür.

Der Narren Kirchweih ist bekannt:

Sie wird mit Recht fast Nacht genannt.

Man läuft umher auf allen Gaßen

Wie einen Immenschwarm zu faßen.

35 Wer wie ein Hund ist läufig ganz, Der meint ihm zieme sich der Kranz. Bon Haus zu Haus sieht man sie laufen, Große Füllen ohne Geld zu kaufen: Das währt dann über Mitternacht.

40 Der Teufel hat solch Spiel erdacht: Zeit wärs zu suchen Seelenheil, Da läuft man erst am Narrenseil Und füllt sich Mancher so vermeßen Als sollt er Jahr lang nichts mehr eßen.

45 Er läßt sich nicht damit begnügen Bis zur Metten unterm Faß zu liegen; Man füllt sich bis zum hellen Tagen, Läßt sich verbotne Kost behagen, Weshalb ich offen wohl mag sagen,

50 Daß weder Juden, Heiden, Türken So freventlich ihr Heil verwirken Als wir, die Christen wollen sein Und nicht mit Werken stimmen ein, Da wir die Andacht anzusangen

55 Erst brei vier Tag als Narren prangen, Und kommen erst von Sinnen gar. Das geht uns nach bas ganze Jahr. Man bricht der Fasten ab das Haupt:





So bleibt sie dann der Kraft beraubt.

Der Asche sieht man Wenge nahen,
Daß sie mit Andacht die empfahen.
Sie fürchten, Asche werde schmerzen,
Da sie ihr Antlitz lieber schwärzen
Und sich kohlrabenschwarz berähmen,

55 Des Teufels Zeichen gerne nehmen Und das Zeichen Gottes ganz verschmähn. Sie wollen nicht mit Christ erstehn. Die Frauen gehn gern auf die Straßen, Wollen sich auch beschmußen laßen;

70 Man schont selbst nicht das Gotteshaus: Sie laufen drein und mitten draus, Wobei sie gern die Fraun beschmieren; Das gilt jest für ein fein Hosseren. Dann hält die Rott ein wüstes Jagen

75 Den Esel durch die Stadt zu tragen Und lädt zuletzt zu Tanz und Stechen. So muß man dann den Sper zerbrechen: Das bringt zusammen erst die Narren; Bauern und Handwerk ohne Harren

80 Nehmen sich dann des Stechens an Obwohl kaum Einer reiten kann.
Da wird denn Mancher so gestochen,
Daß ihm Hals und Rücken geht zerbrochen:
Das soll ein hübscher Scherz dann sein;
85 Am Ende füllt man sich mit Wein.

Man weiß von keiner Fast zu sagen. Solch Wesen währt zu vierzehn Tagen, An manchem Ort bis Fastenschluß;





Die Karwoch stört nicht den Genuß.

30 Jur Beicht ist man dann wohlbereitet,
Wenn man die hölznen Klappern läuter.

So fängt man schön die Trauer an;
Wan möchte morgen wieder dran,
Roch ferner ziehn am Narrenseil.

95 Nach Emaus rennt das Bolf derweil, Wo geweihte Fladen bitter schmecken. Wir mögen auch das Haupt nicht decken: Es könnt ein jäher Wind entstehen, Den Fraun vom Haupt den Schleier wehen,

Die Fraun auch lieber bloßkopf prangen:
Sie reizen Männer so und Rangen.
Sie ziehn die Narrenkappe vor
Und strecken sein heraus das Ohr:

105 So sieht die Thörin gern der Thor. Hiemit mag ich es wohl beschließen, Obwohl es Viele muß verdrießen, Daß wo man nur auf Fassnacht denkt, Kein Herz zur Andacht wird gelenkt.

Die man sich da zu Gott erbot,
So läßt er uns bis in den Tod.
Die Kappe hat viel Angst und Noth:
Sie bringt es nicht zu soviel Reue,
Daß man die Fasten sich kasteie:

115 Die Karwoch trägt man sie aufs Neue.



111. Intschuldigung des Dichters. Leicht ist es, Närrisches beginnen, Doch schwer, der Narrheit zu entrinnen: Denn Die sich zu befreien sinnen, Die werden mancher Hindrung innen.



Der ist ein Narr und großer Thor, Der Werkern zahlt den Lohn zuvor. Man sieht sie bald im Fleiß erschlaffen, Die nicht auf künftge Zahlung schaffen;

Dor einem Altar ein Betender mit entblößtem haupte Anieend, die Nachtmute in der hand; Narrenkappe und Rolben fat er abgelegt. Ein haufe Narren fpottend finter ifm.











Wer will, der lef dieß Narrenbuch; Ich weiß wohl wo mich drückt ber Schuch. Drum, wenn fie schelten wollen mich Und sprechen: Argt, heil selber dich, 70 Denn Du bist auch in unfrer Rotte: Ja, sag ich, ich gesteh es Gotte, Daß ich viel Thorheit hab begangen Und noch im Narrenschiff muß prangen. Wie stark ich auf die Rappe schlage, 75 Nicht geräths daß ich sie ganz verjage; Doch hab ich Ernft verwandt und Fleiß, Daß ich nun, wie du felbst wohl weist, Narrheit erfenn und Narren viel. Und hoffe mich, tomm ich ans Biel, 80 Klüglich zu begern mit ber Zeit, Wenn Gott mir fo viel Gnaden leiht. Schan Jeder so, daß er nicht fehle Wie viel man ihn um Narrheit strale, Nicht der Kolbe greif in seiner Hand: 85 Des sei ein jeder Narr gemahnt. So schließt Sebastianus Brand, Der Jedem zu der Weisheit rath, Wer er auch ist und wo er steht: Rein guter Werfmann fommt zu fpat.



### 112. Der Weise.

Bon Narrheit ist genng gesagt; Wer um Bescheid mich jeso fragt Wer weise sei ganz um und um, Der lese Frennd Birgilium.



Ein guter fluger weifer Mann, Wie man nun feinen haben fann In aller Welt wie Socrates, Apollo gab ihm Kunde des,

holgichnitt gu Cap. 22 wiederhoft; ngl. S. 51.

Der wird fich felbst der Richter fein: Denn fühlt er noch fein Wißen flein, Durchforscht er auf den Nagel sich Und fragt nicht was der Abel spricht, Hört nicht gemeinen Bolks Geschrei; 10 3ft glatt und rund, recht wie ein Gi: Es mag fein fremder Mafel bleiben Und fich in feine Augen reiben. Wie lang ber Tag im Krebs fich ftrectt. Wie lang die Nacht den Steinbod bedt 15 Erwägt er, mißt es gründlich aus, Daß ihn kein Winkel mehr im Saus Betrübe, felbft fein Wort er fage, Das er nicht abwog auf der Wage; Das Winkelmaß er nicht vergeße 20 Und fest sei wes er sich vermeße Und jeden Angriff abgewandt Er habe mit gefüger Sand. So sehr auch hängt er nicht am Schlafe, Daß er fich Nachts nicht schelt und strafe 25 Was er den langen Tag gethan Oder übersehen habe dran; Bas er zur rechten Zeit vollbracht. Oder zur Unzeit auch gemacht; Warum er das that ohne Grund 30 Und das sprach aus unebnem Mund; Warum er unnug Zeit vertrieb; Warum er bei dem Anschlag blieb,

Der sich wohl hätte begern lagen; Warum er ließ den Armen passen:



<sup>35</sup> Warum er so viel Widerwillen Empfand, den Schmerz nicht mochte stillen; Warum er dieses nicht gemieden, Sich nicht für jenes hab entschieden; Warum er sich oft selbst betrogen,

40 Der Ehre Nugen vorgezogen, Mit Worten oftmals sich vergangen, Der Ehrbarkeit nicht angehangen; Warum er oft nicht auf der Spur • Der Zucht gieng, sondern der Natur.

40 Also bedenkt er Wort und That Bon Morgens fruh bis Abends spat, Wägt Alles was er that und thut, Berwirft was bös, belobt was gut: Das ist des rechten Weisen Muth,

Der preisliche Virgil bespricht.

Wer also leben will auf Erden,
Dem mag Gott wohl gewogen werden:
Weil er die Weisheit hat erkannt,

55 Führt er ihn in das Vaterland: Das gebe Gott uns insgesamt, Das wünscht Sebastianus Brand.



## Anmerkungen.

Sebastian Brand, 1457 oder 1458 zu Straßburg geboren, wo er auch 1521 als Kanzler seiner Baterstadt verstarb, hatte zu Basel studiert, wo er 1475 immatriculiert, 1477 Baccalaureus, 1483 Licentiat und 1485 Doctor der Rechte ward. Er hatte dort auch als Lehrer und Schriftsteller gewirkt und sein Haupt-werk, das Karrenschiff, ist zuerst 1494 zu Basel erschienen.

#### Bum Titelbild.

Das lateinische Distichon unter Brands Bilde bei Reusner würde deutsch lauten:

Rechtsbeflißener konnt ich und wohl auch Dichter zugleich sein; Doch die barbarische Zeit ließ die Berbindung nicht zu.

Brand sah sich wohl zuerst gegen seine Neigung zur Beschäftigung mit der Jurisprudenz genöthigt; doch bildete sich bald ein vertrauteres Verhältniss zu ihr, und eine zahlreichen juristischen Werke laßen vermuthen, daß er sich mit ihr ausgesöhnt habe. Dabei war es die Idee des römischeutschen Kaiserthums, für das er wie einst Dante schwärmte, die ihn dem römischen Nechte gewann, das sich jener Zeit als das kaiserliche ausgedrängt hatte. Seine klassische Bildung und sein wißenschaftlicher Sinn zogen ihn zum Studium der Quellen; aber die Bedürfnisse des täglichen Lebens und die Hülflosigkeit seiner Schüler wandten ihn dem Praktischen zu und seine juristischen Publicationen, welche Stinzing (Geschichte der populären Literatur des röm. kanon. Nechts in Deutschland, Leipzig 1867, S. 455 ff.) auszählt und würdigt, kamen den Ansprüchen seiner Schüler, welche sich der juristischen Praxis widmen wollten, entgegen. Bon der Herausgabe theoretischer Lehrbücher gieng er zu praktischen Handbüchern über. Beide haben seinen schriftstellerischen Ruhm nicht erhöht, vielmehr muste dieser ihre Verdreitung besordern helsen.

#### Ru S. XX.

Das kleinere Schiff, von dem schon gesagt ist, daß es eigentlich zu Cap. 108 gehöre, wo es wiederholt wird, trägt jedoch dort die Unterschrift: Das schlus raffen schiff, während es hier mit: Gen Narragonien unterschrieben ist. Es folgt aber dann noch auf derselben Seite folgende Schriftstelle:

Hi sunt qui descendunt mare in navibus facientes operationem in aquis multis.

Ascendunt usque ad coelos, et descendunt usque ad abyssos: anima eorum in malis tabescebat.

Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius: et omnis sapientia eorum devorata est.

Psalmo CVI.

#### Bur Broteftation.

3. 17 ff. Es war des Dichters Absicht gewesen, sein Buch in der zweiten Ausgabe beträchtlich zu vermehren. Daran ward er aber durch die Ueberarbeistungen verhindert, die es gleich nach seinem Erscheinen ersuhr, denn diesen muste er durch eine beschleunigte neue Auslage des alten Textes entgegentreten. Die zweite Aussage von 1495 war daher nur um zwei Capitel (110° 110°) vermehrt worden; erst der dritten von 1499 setzte er diese Protestation vor.

Zu Z. Die Form, von der hier gesprochen wird, ist die des Buchdruckers, um derenwillen mancher Vers hatte gekürzt werden müßen.

Zu 3. 40. Brand schrieb seinen Namen noch mit auslautender Tenuis, nach der mittelhochdeutschen, uns jest nicht mehr geltenden Regel; Reusner legt schon die der neuhochdeutschen Sprache gemäße Form Brand zu Grunde, indem er den Dichter als Brandus latinisiert.

#### Die Borrede

wird mit folgenden prosaischen Worten eingeleitet:

Zu Nut und heilsamer Lehre, Vermahnung und Erlangung der Weisheit, Bernunft und guter Sitten; auch zur Verachtung und Strase der Narrheit, Blindeheit, Jresal und Thorheit in allen Ständen und Geschlechtern der Menschen, mit besonderm Fleiß, Ernst und Arbeit gesammelt zu Basel durch Sebastian Brand, in beiden Nechten Doctor.

#### Zu Cap. 2.

Die Rebensart: Die Sau in den Keßel stoßen erkläre ich mir so: Obgleich die Sau schon todt ist, wenn sie in den Keßel kommt, wo sie gebrüht, d. h. mit siedendem Waßer begoßen wird, damit die Borsten sich abschaben lagen, so schien

fie hiemit doch erst völlig hingerichtet, weil nun nichts weiter übrig blieb als sich in ibre Sinterlaftenicaft zu theilen u. f. w. Ein Zweites ift bann bie bildliche Anwendung auf ein hülf- und schutloses Gemeindeglied, das abgethan, d. h. völlig zu Grunde gerichtet und seiner Guter beraubt werden soll, und ein Drittes erst der Name eines Rinderspiels, das die zu erklärende Rebensart ichon voraussest. Wenn nun S. Brand ben blöben Jaherrn im Rath, ber nicht nach eigener Erwägung richtet, sonbern sich von Andern bestimmen läßt, mit einem Zaunsteden vergleicht, mit bem die Sau in den Refiel gehoben, d. h. in der Anwendung, das wehrlose Opfer völlig ins Berderben gefturzt wird, so hat er damit den unselbständigen, blind an den Wänden tappenden jungen Rathsberrn tief genug berabgesett. Wenn im ersten Capitel an dem Buchernarren eine unschädliche Narrheit verspottet ward, die Keinem andern als ihm selber schadet, so seben wir bier schon ben Fortschritt zu einer Thorheit, die sehr aefährliche Folgen haben kann, benn ber unerfahrene Rüngling, ber sich aus Gitelfeit in den Rath gedrängt bat, wird aus Mangel an Ginsicht von fremdem Belieben und namentlich von dem Wink der Herren abhängig und hilft so das Recht schuplofer Gemeindeglieder verfürzen.

#### Bu Cap. 3

3. 4. Zum finstern Keller, schrieb Brand. Ich habe düstern gesetzt, weil es mir bei uns volksmäßiger schien. Zu meiner Zeit gab es bei Berlin noch ein Wirthshaus zum düstern Keller, das an Pinkepanks Wirthshaus in der Hölle erinnerte, auf das Brand Cap. 11, Z. 12 anzuspielen scheint, oder an jene als Nobistrüge bekannten Grenzwirthshäuser, val. Handb. der Myth. §. 52 S. 143.

#### 311 Cap. 4.

Weber Uly von Staussen noch der öfter vorkommende Dr. Griff und der Cap. 76 mit ihm zusammengebrachte Ritter von Pruntrut sind als historische Personen nachweisbar; doch mag bei letzterm der Volkswitz schon den Grund gelegt haben. Bei Uly von Staussen an einen lustigen Zechbruder zu denken giebt schon der Name Uly (Ulrich) wie der Beiname von Staussen Anlaß, wozu noch kommt, daß er einen Stausen (Becher) in der Hand hält. Das Capitel selbst nimmt aber auf die Trinklust keinen Bezug, was den Zweisel nahe legt ob der Dichter auch hier die Zeichnung angeordnet habe. Soll Staussen etwa auf ungeschaffen ansklingen? So pslegt Sebastian Brand nicht zu reimen.

Die Schlußprophezeiung ist längst in Erfüllung gegangen und reichlicher als der Dichter wohl gedacht hatte. Rührt doch auch unsere Armut daher, daß wir unser Geld für Modewaaren nach Paris und für Indulgenzen, Dispense und Peterspfennige nach Rom schicken.

3. 8. Ueber St. Leonhard, den Patron der Gefangenen, vgl. man außer dem, was Jarnce zu dieser Stelle beibringt, noch Panzer Beiträge II. 394 ff. Man gelobte zu St. Leonhards Ehre auf Lebenszeit oder kürzere Frist eine Kette zu tragen, die hernach am Grabe oder in der Kirche des Heiligen geopfert wurde. Diese an Leib und Hals oder an Händen und Füßen getragenen Ketten erinnern an jene, von welcher die Chatten sich nach Germ. 31 erst durch Erlegung eines Feindes befreiten. Auch diese trug man kraft eines Gelübdes, durch das man sich in die Gesangenschaft eines Gottes begeben hatte, als dessen Erbe der christliche Heilige anzusehen ist. Bgl. Handb. der Myth. §. 135. S. 492.

#### Zu Cap. 5.

Auch "Haint Rar" wird nur eine allegorische Person sein, ob von des Dichters Präge oder landläusig steht dabin; wenige Jahre später würde "Hans Rarr" gesagt worden sein.

Zu Z. 11. Ein Schüßelkorb (sporta scutellarum), der die gereinigten Schüßeln wegzutragen dient, gleicht fast einer Wanne, nur ist er tieser; daher die sprichwörtsliche Redensart: en Wann es kêne Schottelekorv.

#### Bu Cap. 6.

Hier entschädigt ber Dichter für seine Unselbständigkeit namentlich dem Plutarch gegenüber durch das vortrefflich erfundene Bild.

#### Zu Cap. 7

3. 13. Unter der Rose = sub rosa. Daß diese Redensart Berschwiegens beit bei Strafe des Schwertes vorschreibt, ist Handb. der Myth. §. 135 S. 491 gezeigt.

#### Zu Cap. 8

3. 34 führt Zarnde aus, daß statt Saul gelesen werden muße Absalon. Schon ein früherer Besitzer des uns vorliegenden, jett der Münchener Hof- und Staatsbibliothek gehörigen Exemplars hatte dieß eingesehen, da er Saul durchstrich und durch Absalon ersetze.

#### Zn Cap. 9

- 3. 1. Wie die im Volkklied dieser Zeit vielerwähnten Schauben (3. B. Man soll sie außer klauben Aus ihren mardernen Schauben) aussehen, lehrt das Bild. Die langen schleppenden Gewänder fegen die. Gaße: eben das wird durch die auf der Erde nachgeschleifte Kappe symbolisiert.
- Zu Z. 33 vgl. Pauli Schimpf und Ernst 19 und die Nachweisungen bei Desterley. In keiner der hier aufgeführten Fahungen der Erzählung, welche ich ver-

gleichen konnte, heißt der Sohn, ber dem Vater die Nase abbeißt, Abin. Der Name thut auch nichts zur Sache und der Dichter erfand ihn vielleicht nur zur Bersfüllung.

### Zu Cap. 11.

Zwar sind auch andere Stäbe, z. B. auf dem Bilde zu Cap. 3, krumm gebildet; hier aber scheint auch Mund und Auge der Schlange angedeutet. Auch die Stäbe der Zauberer vor König Pharao verwandelten sich in Schlangen.

3. 18. Den Sachfeifer von Niclashausen bei Wertheim im Taubergrund hat Zarnde aus Konrad Stolles Erfurter Chronif (Haupts Zeitschr. VIII, 312 ff.) nachgewiesen. Etwa zwanzig Jahre vor Brand hatte ein thorichter Bauer aus Belmstadt, Sans Bebem genannt, ,auf Anstiften bofer Christen" vorgegeben, Die Jungfrau Maria sei ihm erschienen und habe ihm befohlen zu predigen, daß alles Bolf in ihre Capelle zu Nickelshusen käme bes Ablages wegen: es würden da große Zeichen geschehen. Dieß geschah mit Zulagung bes Ortspfarrers, bem es wohl um das Opfer zu thun war. Aber der Sachfeifer predigte auch, Alles folle jest gemein sein, und die Zeit nabe sich, wo man alle Briefter tödten muße, und wer dreißig Priefter töbte, ber verdiene groß But. Colches Schickfal harrt ber Schwarzen, die es mit den Rothen halten. Zulest ließ ihn der Bischof von Burgburg verbrennen. Die Worte unseres Dichters geben auf ben großen Zulauf, den jener Betrüger gefunden hatte. Auf einen Sonnabend waren bei fiebenzigtausend Menschen zusammen gekommen, Kinder und Alte, Männer und Frauen, daß es erschrecklich zu jeben war. Und Zedermann tam mit seinem Wertzeuge, ein Adermann mit feiner Beitsche, ein Steinmet mit seiner Bide, ein Schmied mit seinem Hammer u. s. w.

## Zu Cap. 13.

Nach dem Motto würden auch Affe, Esel und Gauch am Seile der Göttin gehalten und bei schäferer Betrachtung verhält es sich auch so; nur der Gauch scheint frei auf der Hand des Laien zu sitzen. Er ist wohl als dessen Federspiel, Sperber oder Falke gedacht. So sitzt er auch in Cap. 8 dem Pflüger auf der Hand. Umsomehr durste der Dichter Cap. 44 J. 7 das Federspiel des Ritters Hätze nennen und der Ueberseter J. 18 ebd. den Gauch auf der Stange mit Kauz übertragen; vgl. die Anm. zu diesem Capitel.

3. 73-74. Unter dem Weisen ist Aristoteles verstanden, den nach einer im Mittelalter viel behandelten Erzählung die Liebe so bezwang, daß er sich als ein Ross aufzäumen und reiten ließ. So wurde auch von dem Zauberer Virsgilius gefabelt, seine Geliebte habe ihn in einem Korbe in ihr Kämmerlein zu ziehen verheißen, dieß ihr Versprechen aber nur halb gelöst, indem sie ihn vor dem

Fenster aller Welt zum Spott hängen ließ. "Und wolle Virgilius bei ihr schlafen, so muße er ganz stille vor den Thurm kommen, darin sie schliese; und wenn alles Bolk schliefe, wurde fie einen Korb berablagen an ftarken Seilen: darein möchte er sich seben, so wurde sie ihn binaufziehen in ihre Kammer. Darüber mar Birgilius sehr erfreut und sagte, das wolle er gern thun. Nun war ein Tag gesett, an dem Virgilius zu dem Thurm kommen follte, der auf dem Markt zu Rom stand, und in der ganzen Stadt war kein fo hober Thurm mehr. Birgilius kam an den Thurm, die Jungfrau ließ den Korb herab, Birgilius feste sich hinein und die Jungfrau zog ihn hinauf bis zum zweiten Stockwerk. Und als er auf zehn Fuß an ihrem Fenster war, befestigte sie das Seil und ließ den Virgilius da hängen. Da sprach die Jungfrau: Meister, ihr seid betrogen. Morgen ist Markttag, da soll ein Jeglicher euch sehen und die Büberei, die ihr treibt: ihr Zauberer, ihr Schelm, ihr Schalt! hier mögt ihr bleiben. Da gieng sie bin und ichloß ihr Fenster ju; Birgilius aber blieb hangen bis der Morgen anbrach und alle Leute es faben." Welche Rache Birgilius dafür an der Jungfrau nahm, mag man in dem Volksbuch (Meine Bolksb. VI, 339) nachlesen. Beibe mittelalterliche Sagen sollen die Macht ber Liebe veranschaulichen; auch bas haben fie gemein, daß fie vielfach Gegenstand bildlicher Darstellung geworben find. Ugl. Lersch in den Jahrbüchern des Bereins v. Alterthumsfr. im Rheinlande XI, S. 123 ff. Auch das Bolkslied von Sainrice Runrade dem Schreiber im Rorb, Uhland II, 745, behandelt die Sage vom Korbe, die sich auch in Bonn localisiert und in bilblicher Darstellung das jett verschwundene Wahrzeichen der Stadt abgegeben bat; ein Kölnisches Puppenspiel sehr glücklicher Erfindung dramatifierte sie und die Redensarten vom Korb geben, durch ben Korb fallen u. f. w. scheinen mit ihr zusammenzuhängen. Man gab dem unwillkommenen Freier statt aller Antwort einen Korb ohne Boden. Bgl. Wörterbuch V, 1800.

Der Holzschnitt zu diesem Bilde kann nach unserer Erklärung zum Beweise dienen wie frei S. Brand über das Mönchswesen dachte; man vgl. auch Cap. 63, 3. 4—21. Nach Cap. 105 verwirft er jedoch die Klöster nicht.

## Zu Cap. 16.

Der erste Blick auf das Bild lehrt, daß wir einem Sauf- und Freßgelage beiwohnen, bei dem es auch wie bei den heutigen an Loasten nicht sehlte. Im Text
hebt aber der Dichter das Saufen mehr als das Freßen hervor und der Toaste
geschweigt er gänzlich. Das Saufen und Toasten sind freilich beide schon aus dem deutschen Heidenthume vererbt; aber wer wollte sie deshalb in Schup nehmen? Gutes
ist selten dabei herausgekommen; selbst der berühmteste Toast der neuern Zeit:
"Kein Desterreich, kein Preußen mehr," war auf falscher Spur. Daß der Wein
zu hohen Entschlüßen begeistert habe, berichtet freilich Tacitus; aber auch daß sie

einer nüchternen Nachprüfung bedurft hatten, und wieviel dann zur That werden durfte, steht dahin.

Bu 3. 45. Hier wird wohl wie in dem ganzen folgenden Cap. auf die Parabel von dem armen Lazarus angespielt.

Zu Z. 64. "Auf dem Gis" heißt wohl so viel als Zu Pfingsten auf dem Gise d. i. nimmermehr.

### Zu Cap. 18

3. 18. Uthem warm und kalt, was jener Waldmensch an seinem Gaste als Zweideutigkeit auffaßte und ihn darum hinausstieß, denn er hatte in die frosterstarrten Finger gehaucht, um sie zu wärmen und in die Suppe, um sie zu kühlen. Auf der Bibliothek zu Trier sah ich diese bekannte Fabel in einem Delbilde dars
gestellt.

### Zu Cap. 19.

Die herausgestreckte Zunge des Narren spiegelt sich auch an dem Kopf der Pritsche, die er in der Hand hält.

Zu Z. Lätze bedeutet meistens Elster; doch könnte hier der Häher, Markolf, gemeint sein, da dieser Bogel die Nüße liebt, ja aus Häher scheint das Wort Hätze als Verkleinerung gebildet. Weil er sie aber auch häusig wieder fallen läßt, was ihm mit andern Waldfrüchten gleichfalls begegnet, so trägt er unwillkürlich zur Besamung des Waldes bei, was seine beiden Namen: Markwart (Waldpfleger), der durch Umkehrung des Sinnes zu Markolf (Wolf des Waldes) wurde, und Häher — Heger, erklärt. Da die Hätze auf Nüße erpicht ist, so ist es um so schwieriger ihr die entwendete Nuß wieder abzuschwaßen als sie selbst für schwaßhaft gilt. Doch bediente sich Brand hier wiederum einer sprichwörtlichen Redensart, wie auch in der zweitsolgenden Zeile eine solche begegnet. Noch jetzt sagt man von den Advocaten, sie könnten ein Loch in einen Brief reden.

# Zu Cap. 20

3. 17 lies: Ober gab es Gott zu Liebe aus.

## Zu Cap. 21

- 3. 9. Der Trottbaum ist keine Stange, sondern ein schwerer Gichenstamm, dessen Wucht je länger je stärker auf die auszukelternden Trauben drückt. In Südsdeutschland sind sie noch im Gebrauch, bei uns durch Schraubenpressen ersetz; doch hab ich selber noch damit gekeltert.
- 3. 21. Beide waren Aerzte: der erstere starb 1344 zu Perugia; des letztern Namens giebt es zweie, beide Araber. Zarncke.

### Zu Cap. 22.

Es bedarf wohl der Erinnerung nicht, daß dieß Cap. fast ganz einer Stelle der Schrift (Sprüche Sal. Cap. 8) entnommen ist.

### Zu Cap. 23. 24.

Faft nur die vier ersten Zeilen und das Motto sprechen den Hauptgedanken von Cap. 23 aus, das im Gegensaße zu dem folgenden den sorglosen Rarren geiselt, der seines Glücks so sicher zu sein glaubt als hätt er es gepachtet, und sich nicht träumen läßt, daß ihn zur Strafe solchen Uebermuths ein Blitz aus heisterm Himmel treffen werde. Den gleichwohl einschlagenden Blitz zeigt uns das Bild in altheidnischer Weise als Hammer (Schlegel) vorgestellt, der in das Dach einschlagend das Haus anzündet: es steht schon in Flammen ehe der sorglos im Fenster liegende Eigenthümer es nur gewahr wird. Dieser Sorglosigkeit gegenüber zeigt uns das solgende Cap. den sorgenvollen Narren, den es nicht schlafen läßt, daß die Gänse barfuß gehen. Schärfer als durch den Text ist dieser Gegensat durch die Bilder veranschaulicht ohne die auch hier wieder der Gedanke des Dichters nicht zu vollem Ausdruck gelangte.

### An Cap. 23.

Wenn S. Brand Z. 4 dem verwöhnten Sohn des Glück, der sich in Sicherheit wiegt, mit dem Blitsftral droht, der ihm Haus und Habe verzehren solle, so begegnet er sich mit Schiller, der den stolzen Worten

> Fest wie der Erde Grund — Steht mir des Hauses Pracht

die Feuersbrunft folgen läßt.

## Zu Cap. 24

3. 12. Bgl. den Auffat Reinhold Köhlers, das Grab und seine Lange, in der Germania V, 64 ff.

## Bu Cap. 27.

Schon das Motto bezieht sich weniger anf die Studenten als die Docenten, auf deren Thorheiten das ganze Capitel gemünzt ist, denn wenn die Studenten die rechte Kunst, was hier wieder Wißenschaft bedeutet, nicht lernen, so wird das als die Schuld ihrer Meister (Lehrer) dargestellt. Von den sophistischen Disputationen jener noch halb scholastischen Zeit und ihren s. g. unlöslichen Fragen, bei welchen es nur darauf ankam, den Gegner in eine Falle zu locken, giebt uns der Dichter nur wenige aber schlagende Proben. (Zarncke 355 6.)

- Bu B. 13. Nach dem überlieferten Texte müste es heißen: Ob es Tag sein wolle oder Nacht. Aber diese Frage wär eine factische; unlöslich oder doch verstänglich scheint nur die, oh die Nacht früher war oder der Tag, wie die neuere, ob das hühnchen aus dem Si oder das Si aus dem hühnchen gekommen sei.
- Bu B. 14. Wie es um diese Frage stand, erhellt nicht: Zarnce weist nur ben Sat homo est asinus nach.
- Bu Z. 15. Diese Ausdrücke wurden wirklich gebraucht, weshalb ich laufen unterstrichen habe. Sortes wäre nach Wackernagels Vermuthung aus Socrates entstellt, dieser aber und Plato traten an die Stelle von Paulus und Petrus; wie man auf das Laufen gekommen sei, erklärt Jarncke aus der unlöslichen Frage: Supponatur quod Petrus semper currat, donec reperiat aliquem dicentem sidi falsum, et Paulus odviet primus Petro et dicat: Petre non curres. Quaeritur an Paulus dixerit verum an falsum.

### Ru Cap. 29.

Das Bild bezieht sich auf die 3.5—12, die von dem Troste sprechen, womit sich der Narr beruhigt, wenn er Andere sterben sieht, denn von jedem erdichtet er eine andere Ursache, warum er dran habe glauben müßen: er selber, der sich vor solcher Ausschweifung hüte, werde sobald noch nicht sterben müßen. Dieser leere Trost wird durch den schwachen Zweig verbildlicht, an den er sich halten möchte indem er in den Höllenrachen stürzt. Dem Zeichner schwebte wohl das schon früh in Deutschland verbreitete neuerdings auch von Fr. Rückert poetisch behandelte orientalische Gleichniss vor, das Handb. der Myth. §. 19 S. 38 besprochen ist. "Sin Mann, der in Gesahr ist, in einen tiesen Brunnen zu stürzen, hält sich oben noch mit der Hand am Zweige eines Strauches sest; unten stütt er die Füße auf ein schmales Rasenstück." Das Weitere stimmt nicht mehr. Die ausgereckte Junge des Hinsinkenden bezeichnet ihn als einen nach Trost Lechzenden. Dieß Capitel zeigt wieder wie der Dichter seinen ganzen Sinn zwischen Bild und Wort vertheilt, daher man, um ihn ganz zu verstehen, das eine zu dem andern halten muß.

## Zu Cap. 30.

Die Satire des Bildes ist hier wirksamer als die des Textes, denn es zeigt uns, daß der mit den vielen Pfründen Begnadigte selbst der Esel ist, der unter der Last erliegt, was der Text sich ausdrücklich zu sagen scheute.

# Zu Cap. 32.

Bas Freidank von dem bosen Manne sagt, wird hier auf die Frauen angewandt: Den Ziegel und den bösen Mann Niemand so gründlich waschen kann, Daß er von Schmut läßt ganz und gar: Er bleibt zulett trüb wie er war.

### Zu Cap. 33.

Die richtige Erklärung des Bildes gehört Zarnde. Die Redensart Einem das Hälmle in durch den Mund streichen bedeutet soviel als ihm um den Bart gehen, ihm einen strohenen Bart slechten, ihn durch Schmeicheln oder glatte Worte betrügen. Ihr Ursprung ist noch unerklärt, vgl. Wörterbuch IV, 242. Sie scheint von Kindern oder gar von Bögeln hergenommen, denen man die erste Nahrung an einem Hälmlein reicht. Wie hier der Mann berückt wird, so betrügt die Kate durch Freundlichkeit die Mäuslein.

3. 81—82. Die Wahl dieses Beispiels ist nicht mit Unrecht getadelt worden: Jacob, als er den blutbesprengten Rock seines Sohnes sah, glaubte nicht leichtssinnig an seines Sohnes Tod. Indes faßt der Dichter hier nur den Jrrthum ins Auge, in welchen der zur Eisersucht Geneigte leicht verfällt.

### 3n Cap. 38

3. 64. Der Sinn ift: Wenn nur der Leib besorgt ift, wird für die Seele icon Rath werden. Zarnde.

## Zu Cap. 39

3. 27. Eine Priamel, zu der Matthäus 5, 14 Beranlaßung gab, indem man der auf dem Berge belegenen Stadt noch drei andere schwer zu verbergende Dinge hinzufügte. Sie kehrt verkurzt zurud Cap. 104 3. 40 ff.

## Zu Cap. 41.

Das zu Cap. 29 Gesagte ergiebt sich auch aus dem Bilde zu diesem Capitel, wo der Narr das Mehl nicht in den Sac packt wie Zarncke angiebt, sondern daraus schöpft zur Erklärung der Worte:

Wer Jedes Maul verstopfen will, Der muß Mehl haben mehr als viel.

Dagegen ist der Fuchsschwanz in der aufrecht stehenden Glocke aus dem Motto genommen. Die Worte Z. 3 des Mottos: loß Red für oren gon, ermahnen, sich vor dem verleumderischen Gekläffe der Lecker am Hose nicht zu fürchten, denn das gebe so wenig einen Ton als eine Glocke ohne Klöpfel, auch wenn statt desselben ein Fuchsschwanz darin hange.

Bu B. 17 ift "Weißagen" bei Zarnce richtig abgeleitet, aber die Uebersetung: ber Berständige, Wißige, genügt nicht, vielmehr liegt die Hinweisung auf die von Gott angeordneten Strasen wesentlich mit im Begriffe des Worts: der Priester hieß wizago, weil er zu strasen und zu ahnden hatte: neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, Tac. Germ. 7, vgl. Handb. der Myth. §. 137 S. 499. Auch hier zeigt sich wieder, daß die falsche Schreibung, zu der die s. lateinische Schrift verführt, die Sprache benachtheiligt, indem sie den Sinn der Wörter verdunkelt und entstellt. Allerdings war die falsche Deutung des Worts aus wise und sagen hier vorausgegangen; aber schon die mittelshochdeutsche Schreibung schien sie zu bestätigen.

### Zu Cap. 44.

Bei dem Bilde übersehe man die unter die Schnabelschuhe gebundenen Holz-schuhe nicht, die in der Kirche Schnippschapp machen.

3. 7. Verächtlich wird hier das Federspiel, Sperber, Habicht oder Falke Häte, d. h. Elster (vgl. zu Cap. 19 J. 12 oben) genannt, wie es in der dritten Zeile des Mottos Gauch geheißen hatte. In J. 18 nennt es der Uebersetzer einen Kauzen, wo im Original Gauch steht. Gauch und Kauz scheint aber bei Brand gleichbedeutend. Die Redensart den Gauch streichen, welche das Motto hat, kehrt Cap. 100 J. 13 als den Kauzen streichen wieder und vielleicht entstand das Wort Kauz aus Gauch, obgleich das deutsche Wörterbuch eine andere Heleitung giebt.

Zu Z. 29. Wo von dem Unfug in den Kirchen die Rede war, durfte wohl an die Wechsler und Taubenverkäuser erinnert werden, die Christus austrieb, zumal jetzt die Entweihung der Kirchen so groß sei, daß man sie veröden würde, wenn man die Sünder gegen Gottes Heiligkeit alle austreiben wollte, denn man müste bei dem Pfarrer anfangen und mit dem Mesner schließen. Ein Zusammenschieben bereits fertiger Versreihen ist also wohl nicht anzunehmen so kühn die Uebergänge seien.

## Zu Cap. 45

3. 25. Der bestimmte Sinn dieser Stelle scheint: Mancher möchte sich selbst die Lebenszeit durch die Bitte verkurzen, daß Gott ihn zu sich nehme: solch Gebet kann Gott nicht erhören, denn er wurde ihm alsdann die Gnade nicht mehr gewähren können, sich Heilsames von ihm zu erbitten.

## Bu Cap. 48.

Daß hier ein neues Capitel beginnt, geht aus Brands Register hervor, wo es mit den aus dem Anfang der ersten Zeile entliehenen Worten: Ein Gesellenschiff als selbständig aufgeführt wird. Zur Ueberschrift eigneten sich diese Worte nicht, weil das Bild eine ganze Flotte von Gesellenschiffen zeigt. Unter "Gesellen" scheinen mir hier "Handwerksgesellen" gemeint, wie sich das sowohl aus dem Bilde, das jede Zunft mit ihren Geräthschaften andeutet, als aus dem Inhalt des Capitels ergiebt. Daß Motto und Neberschrift fehlen, erklärt Zarncke aus der Größe des Holzschnitts, neben dem der Plat dazu fehlte.

Bu B. 78. Nach Geiler wäre unter "Bletschfauf" (Schnellkauf) ein Darlehn verstanden: dazu stimmt aber das Folgende nicht, wo davon die Rede ist, daß man jett nicht mehr verkaufen könne ohne Stein und Bein zu schwören. Dabei könnte der Verkäufer wenig gewinnen, da er ja seine Scele gefährdet und dann doch nur, wie das Folgende zeigt, die hälfte seiner Forderung erhält.

Zu Z. 88. Die Fischer waren wegen hohen Vorschlagens berüchtigt, val. beutsches Wörterbuch III, 1685, wo aus El. Häglerin die Zeilen angeführt werden: So schlag ab als ein vischer:

Der peut um zwainzig und git um vier.

- 3. 85. "Ein fölsch Gebot" ist noch jest sprichwörtlich. Man bietet die Hälfte ber Forderung und erhält die Waare. Das bedeuten die Worte: "Dat half af", vgl. d. Wörterbuch V, 1622. Diesen fölnischen, keineswegs ganz niederdeutschen, Dialekt kannte übrigens der Dichter nicht genau, sonst hätte er wie wir half af, nicht halb ab geschrieben.
- 3. 88—89. Der Dichter will wohl nur sagen, daß außer den erwähnten Gewerken der Schuhmacher, Schwertseger, Zimmerleute, Maurer, Schneider und Drucker auch andere Zünste Ansprüche erworben hätten ins Narrenschiff aufgenommen zu werden.

## Zu Cap. 49.

Ob der Narr in dem Bilbe vielleicht darum das Spielbrett in der Hand hat, weil er unglücklich gespielt hat und nun der Frau seine üble Laune entgelten läßt?

## Zu Cap. 53.

Weder das auf dem Berge brennende Feuer, noch das auf dem Wagen liegende Faß mit dem Mannstopf als Spund, noch die Wespen, mit welchen drei Narren im Kampfe liegen (oder wollen sie dem Faß den Boden einschlagen?), erklären sich ungezwungen aus dem Inhalt dieses Capitels, zu dem das Bild vielleicht gar nicht gehört hatte.

# Zu Cap. 54

3. 33. Bon den eilf Augen, die ihm schon Gewinn scheinen obgleich er mit zwölfen schon abgeworfen werden kann; wgl. Cap. 30 J. 18.

### 3n Cap. 55

- 3. 6. Der Name Todtenheim für die Anterwelt ist wohl nicht von S. Brands Präge, da ihn schon die Carm. Burana 13 zu kennen scheinen. Allerdings sind die Worte "in Dothain" noch ganz anderer Auffaßung fähig, indem sie an jenes "urraisida us dauthaim", und wieder an Freund Hain, erinnern.
- 3. 17. Im Alabaster, d. h. in alabasternem Gefäß. Was 3. 21 Herr Cucule soll, ist unerklärt; auch Zuchsta 3. 25 ist nicht nachgewiesen.

## 3n Cap. 58.

Das Bild ift aus 3. 19-22 genommen.

Bu 3. 7. Das Rarrenbuch hat Bon der Hagen geschrieben; unsere Stelle enthält schwerlich ein Zeugnifs dafür, daß es früher ein Rarrenbuch lein gab.

### Zu Cap. 60

3. 21-22. Dum moliuntur, dum comuntur annus est. Ter. Heautontim. II, 2, 9.

Bu 3. 24. Auf der alten Brücke zu Heidelberg stand als Wahrzeichen ber Stadt ein Affe mit folgenden Reimen:

Was haft du mich hier anzugaffen? Sahst du noch nie den alten Affen? Zu Heidelberg sieh hin und her: Du findest Meinesaleichen mehr.

Der Antiquarius des Rectar-Main-Lahn- und Moselstroms von 1740 giebt sie in folgender Weise:

Was thust du mich hier angassen? Haft du nicht gesehn den alten Affen? Zu Heidelberg, sieh dich hin und her, Da findest du wohl meinesgleichen mehr.

Dieselben Reime ftanden auf einem der 4 Eckgesichter des 1728 von Kurfürst Karl Philipp erneuerten großes Kaßes in folgender Gestalt:

Was thust du mich angassen? Haft du doch gesehn den alten Affen. Zu Heydelberg, schau hin und her, Da findst du meinesgleichen mehr.

3. 27. Ich habe den Namen Narciss absichtlich mit zwei r geschrieben, und wie ich glaube, im Sinne des Dichters. Hiegegen spricht es nicht, daß er es nicht selber that, denn auf den Holzschnitten findet sich auch Nar, und Cap. 6 3. 1, Cap. 12 3. 1, Narheyt geschrieben.

 $\dot{4}2$ 

## Zu Cap. 61.

Hier zuerst treffen wir unsern Dichter auf einem fahlen Pferde. Er hatte sich von dem Vorurtheile seiner Zeit, als ob der Tanz bei Gelegenheit des goldenen Kalbes erfunden sei, nicht frei gemacht. Das goldene Kalb war vom Uebel, nicht der Tanz; tanzte doch auch David vor der Bundeslade.

### Zu Cap. 62

- 3. 4. Göffel ital. il gosso, der Dummkopf. Mit Schlöffel, das ich an die Stelle des im Original begegnenden Löffel (für Löffler) gesetzt habe, vgl. Schliffel bei Schmidt Westerwäld. Joioticon.
  - 3. 25. Wohl auf dem Boden der umgekehrten Kübel gleichsam austrommeln.

### Zu Cap. 63

- 3. 34. Dummenloch wird aus Thomae locus erklärt; nach "Straßburger Gaßen- und Häusernamen 1871" wäre diese verrusene Gaße ursprünglich von den Domherrn (domini) benannt; wobei loch als sumpsiger Ort erklärt wird.
- 3. 37. Kohlenberg. Die Geächteten fanden hier eine Freistätte, dienten aber auch als Sackträger, Kloakenseger, Abdecker u. s. w. Sie hatten ihr eigenes Gericht und mancherlei Freiheiten, worüber Zarncke Räheres angiebt.
- 3. 39—52. Bamphilus Gengenbach (ed. Göbeke 1856), ein jüngerer Zeit= genoße des Dichters, giebt in seinem liber vagatorum eine erweiternde Paraphrase diefes Capitels mit einem angehängten Bocabular bes Rothwelschen, das auf unsere Stelle ausdrücklich Bezug nimmt. Das Wort Rothwelfch felbst erklärt Goebeke als Bettler fprache, weil in diefer "Rot" Bettler bedeute. Terich erläutert ihr Borterbuch als Land (terra); Stabil fehlt barin, aber Stabuler wird als Brotsammler gebeutet: Stabil möchte das entsprechende Femininum sein. Foppen hat keinen andern Sinn als in unserer Sprache und so wird färben auftragen, ausichmuden bedeuten; das Folgende "digend", das unerklart bleibt, hat der Uebersetzer weggelaßen. Prediger meint nach dem Ausammenhang den, welcher die Brotsammlerin ausgeschickt hat. Joham soll Wein sein und grimm, das als gut gebeutet wird, hätte ich nicht verbal faßen sollen in dem Sinne von ergete. Mit Sch öche Ibofe find Wirthshäuser gemeint, Rubling beißen die Burfel, Jonen soll Spielen sein; besevelen ift wohl als betrügen zu verstehen, obwohl es wörtlich besch- beißt. Schwänzen fft geben, aber auch "alchen" und die Worte: "Ald dich über ben Breithart" erklärt ber "Bocabularis" mit Mach bich über die "Beitin", d. h. Weite. Mit diesem Beitin wird auch wieder Breithart übersept; Flughart ist ein Huhn oder anderer Bogel. Das vorhergehende Breitfuß steht als Ente verzeichnet; aber die Deutung, die von Flößeln gegeben wird

(seichen oder ertränken), stimmt zu unserm Texte so schwer wie die von Lüstling (Ohr). Die Worte der folgenden Zeile übergeht das Wörterbuch der Gaunersprache; doch bespricht Gengenbach die Grantner im 8. Cap. als vorgeblich Kranke; Klant stünde nach Gödeke für Kirchweih und Betzer müste Arbeiter sein. Es sieht sehr so aus als hätte der Dichter in den Zeilen 51. 52 alle rothwelschen Wörter, die er noch kannte, zusammen gedrängt ohne sie durch den Sinn zu versbinden, wodurch der Uebersetzer freilich ins Gedränge kam.

- 3. 55. Die Herolbe u. s. w., die ihre Pflicht, jede Unthat öffentlich zu scheleten, jetzt, wie der Dichter klagt, nicht mehr so gewißenhaft erfüllen, trugen gewöhnelich geschälte Stäbe; jetzt haben sich diese betrügerischen Bettler selbst ihres Umtes und ähnlicher Amtsstäbe bemächtigt.
- 3. 87. Der Reinfall genannte Wein ist nicht etwa bei Schaffhausen gewachsen, sondern bei Rivoglio in Istrien, vgl. Zarncke 404. Der in demselben Vers genannte Elsäßer scheint ein geseuerter, also künstlicher Wein.

### Zu Cap. 64

- 3. 2 ist nicht jene Protestation gemeint, welche der Dichter später seinem Werke vorsetzte; er bezieht sich hier auf die Z. 123—125 seiner Vorrede, wo er erklärt hatte, daß er ehrbarer Frauen nicht im Bösen gedenken wolle.
- Zu Z. 31. Die Strebkaße ist ein Kinderspiel, "da ein Theil zog, ber andere mit den Füßen widerstrebte." In unsern Quellen wird sie aber immer auf den häuslichen Hader zwischen Mann und Frau bezogen.
- Bu 3. 42. Nach dem Sachsenspiegel soll sich nämlich Calfurnia als Fürsprecherin unanständig gebärdet und dadurch den Frauen das Recht vor Gericht zu sprechen verwirkt haben.
- Bon 3. 51 an eignet sich der Dichter eine Reihe bekannter, zum Theil auch von andern mittelhochdeutschen Dichtern benutzter Schriftstellen, meist aus den Sprüchen und dem Prediger Salomonis, an. Mit 3. 51–54 vgl. Eccl. 7, 26. 27; mit 55–62 Spr. Sal. 30, 21–23; mit 63–68 Spr. Sal. 30, 15. 16 und Freidank 69, 5; mit 69–78. Spr. Sal. 30, 18–20 und Tochter Sion 115–120, Freidank 128, 6; endlich mit 3. 79. 80 vgl. Spr. Sal. 19, 13.

## Zu Cap. 65

- 3. 35 vergleiche man über die verworfnen Tage Mein Handb. der d. Myth. §. 145 S. 567.
- Bu 3. 52. "Es fehlt um einen Bauernschritt" bedeutet sprichwörtlich: um ein Bebeutendes, benn die Bauern machen tüchtige Schritte.

Zu 3. 63. Unter Praktik verstand man die Prophezeiungen, welche die Calender jener Zeit (wie zum Skandal aller Welt auch noch die unsern) über die Witterung des bevorstehenden Jahres enthielten. Brand schmält nur darüber; die folgende Zeit wuste sie zu verspotten; vgl. Gödeke Gengenbach S. 627. Die berühmteste Satire dieser Art ist Fischarts Aller Praktik Großmutter.

### Zu Cap. 66.

Nach dem Holzschnitt, wo die Erde im Meere schwimmt, scheint allerdings Brand die Vorstellung von der Scheibengestalt der Erde noch zu theilen und besweist damit nur wie nothwendig ihm selbst die Studien gewesen wären, die er hier zu verwerfen scheint. Er verwirft sie indes nicht so unbedingt; 3. 117 erklärt er sogar diese Wißenschaft (Kunst nach der alten Sprache) für gewiss und wahr und nur dann zu tadeln, wenn man über ihr vergist sich selbst erkennen zu lernen; vgl. auch die J. 28. 35. 36. 66. 115. 132 und die Schlußzeilen. Auch hier hat der Dichter nur wieder das im Auge was er im vorhergehenden Cap. J. 27. 28 gesagt hat und was als Grundgedanke seines Gedichts gelten kann:

All unser Reden, Laßen, Thun Soll nur in Gott, auf Gott beruhn.

3. 43. Aequinoctial gebraucht der Dichter noch für Aequator.

- 3. 102. Bechten, woraus unser "Fechten" der Handwerksburschen entstand, hieß ursprünglich zur Feier der heidnischen Frau Berchta oder Bechte, deren Fest auf Dreikonigetag fiel, Geld zu einem Freudenschmaus sammeln; der Dichter will aber dieß Wort auf gut humanistisch von Bacchus ableiten, vgl. Mein Handb. der d. Myth. §. 115. 116 u. S. 380.
- 3. 143. Die schöne Erzählung von Apollonius von Tyrus, welche in Shakespeares Pericles dramatisiert ist, sindet man in Meinen Quellen des Shakespeare II, 163 ff. aussührlich mitgetheilt. Bgl. auch Volksbücher III.

## Bu Cap. 67

- 3. 11. Daß man Mancherlei und namentlich die Pfeise im Ermel zu tragen pflegte, weist Zarnke an Beispielen nach.
- 3. 64. In dem Sprichwort, daß Wahnolf Triegolfs Bruder ift, bedeutet Wahn noch wie in der alten Sprache Hoffnung, denn hätte es den heutigen Sinn, so verstünde es sich von selbst, daß man mit dem Wahn betrogen ist.

# Zu Cap. 68

3. 8. Daß aufsetzen beim Spiel gewöhnlich einsetzen, den Einsatz leisten bedeutet, erweist sich aus andern Stellen unseres Dichters; aber daß es auch beim

Kegelspiel keinen andern Sinn hatte, ist mir noch nicht ganz erwiesen. Allerdings haben auch die Sprichwörter wie die libelli ihre fata, und wie ihr Wortlaut, so kann auch ihre Bedeutung sich verwandeln. Für die Sittengeschichte sind die Versänderungen, die sich mit den Sprichwörtern zutragen, bemerkenswerth. So hieß es sonst allgemein: Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen eßen, denn sie wersen Sinem die Stiele ins Gesicht. Die Kerne schluckte man wohl damals mit hinunter. Zedenfalls war die Ersindung der Kegeljungen eine spätere, das ergiebt das Sprichswort schon nach der bisher gangbaren, von Zarncke verworfenen Deutung.

### Bu Cap. 69.

Wie man im Angesicht dieses Capitels und der beiden vor und hinter ihm behaupten durfte, Brand gründe sich nicht auf das Sprichwort, begreift sich schwer. Allerdings mag hier und da auch wohl das Sprichwort durch ihn bereichert worden sein: das hätte aber nicht geschehen mögen, wenn nicht sein ganzer Ausdruck bei dem Sprichwort in die Schule gegangen wäre: denn nur was seine körnige Präge hatte, konnte es in Zahlung annehmen.

### Zu Cap. 72 ·

- 3. 10. Das Bolkslied von dem edeln Möringer muste wohl damals aus den höhern Kreisen in die allerniedrigsten gedrungen und dadurch gemein und pöbelhaft geworden sein, sonst begriffe sich schwer, wie es Brand, von der Etymoslogie Mor-Schwein ausgehend, als ein Saulied auffaßen konnte.
- Zu Z. 24—25. Den Pfaffen vom Kalemberg, von dem, wohl durch eine Uebersetung ins Französische vermittelt, die Calembourgs den Namen haben, hat neuerdings Anastasius Grün wieder ins Andenken zurückgerusen. Es ist ein jüngerer Pfasse Umis und dem Eulenspiegel nahe verwandt. Wegen des Mönchs Alfan kann ich auf den Rosengarten in meinem Kleinen Heldenbuch verweisen.
- Bu 3. 31. Der Dichter variiert das Sprichwort: Sauber ins Dorf, die Bauern sind trunken! dessen Sinn ist, daß man einem Betrunkenen wie einem wüthenden hunde oder einem Fuder heu ausweichen solle. Daß er es missverskanden hätte, möchte ich nicht behaupten. Er bedient sich seiner, allerdings willskurlich, als ein Zeugniss für seine Ansicht, vgl. Cap. 82, 3. 6. 7, daß auch unter den Bauern das müste, grobianische Wesen zunehme.
- Zu Z. 47—56. Die sieben Tagezeiten, auf welche hier angespielt wird, Mette, Prim, Terz, Sept, None, Vesper und Complet, wurden in Klöstern und Kirchen zur Erinnerung an des Herrn Leiden begangen. Ein darauf bezügliches lateinisches Kirchenlied hab ich in Lauda Sion übersett und in einer Anmerkung zu meinem Freidank S. 215 ff. wieder abdrucken laßen.

## Zu Cap. 73

3. 1—26. Die hier geschilderten Zustände sind noch ganz dieselben wie heutzutage. Wie konnte man vierhundert Jahre lang den Unsug bestehen laßen, daß der Roheste in der ganzen Gemeinde den Unterricht leiten, die Seelsorge versehen sollten. Es wäre himmelschreiend, wenn wir das noch länger mit ansehen wollten. Es kann aber nicht abgestellt worden, wenn der Staat nicht darauf hält, daß der Geistliche durch das Studium unserer Sprache und Literatur deutscher Bildung gewonnen werde. Die deutsche Gesinnung, an der es ihnen leider auch sehlt, würden sie dann in den Kauf erlangen. Wie es jetzt um ihre Vildung steht, davon kann sich Jeder leicht überzeugen: er gehe z. B. auf dem Lande zu einem Pfarrer oder Caplan und werse einen Blick auf ihre Bücher: was wird er sinden? Nicht einmal eine Bibel! Und nun wollen die Armen im Geiste die Schulen beherschen!

### Zu Cap. 75.

Die Kunstausdrücke der Schützen sind gesperrt gedruckt; sie alle zu erklären reichen unsere Kenntnisse nicht aus. Mehrfach spielt hier der Dichter auf die Ausreden an, deren sich die Schützen bedienen, wenn sie fehlgeschoßen haben. Das griff zehn Jahre später bei Gelegenheit eines Züricher Schießens Hans Heinrich Grob auf, der die Ausreden der Schützen in einem eigenen Gedichte zusammenstellte und auf die Zahl 142 brachte. Bal. Haupts Zeitschr. III, 240 ff.

## Zu Cap. 76

- 3. 10. Wenn hier nicht, wie ich mit Zarnce annahm, von der Subhastation die Rede ist, so könnten die Worte: "Oder vacht mit einer stäheln stangen", besagen, er habe seine Körperkraft wie unsere modernen Herculesse für Geld bewundern laßen.
  - Bu 3. 20 vgl. zu Cap. 4.
- Zu 3. 46. Bennefeld liegt vier Stunden von Straßburg; warum Brand über den Abel dieses Orts spottet, wißen wir nicht.
- Zu 3. 48. War in Ruprechtsauen ein Schuldgefängniss, oder war der von Strobel als anmuthig gerühmte Ort damals als armselig bekannt, so daß saß nur wohnte bedeutct?

## Zu Cap. 77

- 3. 35. Raffeln, auf das Umschütteln der Burfel im Becher bezüglich.
- Zu Z. 71—92. Der Dichter überträgt hier ein dem Birgil zugeschriebenes Gedicht De ludo. Die Zeilen 91. 92 bleiben aber unverständlich, wenn man nicht weiß, daß im Original das Spiel von sich selber sagt:

Initio Furiis ego sum tribus addita quarta.

### Ru Cap. 79

- 3. 3 des Mottos "der muß die Leber geßen han" d. h. den zu verderben wird leicht ein Vorwand erfunden. Einen ähnlichen Sinn haben die Sprichwörter von dem leberfreßenden Hunde, die in vielfachen Gestalten umgehen, von denen wir einige aufführen wollen:
  - 1. Wenn man bem hund an die haut will, so hat er Leber gefreßen.
- 2. Wenn man den Hund schlagen (henken) will, so muß er Leder gefreßen haben.
  - 3. Wenn der hund das Leder gekostet hat, läßt er selten mehr davon.
    - 4. Wenn ein Hund einmal Leder frißt, Hernach ihn stäts barnach gelüftt.
    - 5. Wenn ber Hund gar Lappen frißt, Er auch das Leder nicht vergißt.
  - 6. Wenn der hund geschmiertes Leder frift, frift er auch bald ungeschmiertes.
  - 7. Er ist der hund, der das Leder gefregen hat.
    - · 8. Der Hund eh Fleisch benn Leber frift;

Der Sau nicht viel ums Baden ift.

9. An alten Stiefeln Mag ber Hund sich abkifeln.

- 10. Von geschmiertem Leber scheiben die Hunde nicht gern.
- 11. Er murbe gern das Leber freßen, weil er die Läpplein so gierig verschlingt.
- 12. Am Leder lernt der Hund endlich gar das Kalb freßen.
- 13. Leber frefen lernt Sündchen am Riemen.

Man übersehe aber nicht, daß hier überall vom Leder, nicht von der Leber die Rede ist.

Die vom Leder handelnden Sprichwörter sind uralt und sehr verbreitet. So lesen wir im Freidank 138, 17:

Der Hund hat Leder gefreßen Will seiner Dienste man vergeßen,

und im Liedersaal II, 516:

Man muß etwas erdenken, Wenn man den Hund will henken: Man spricht, er sei ein Lederfraß, Wenn er nie auch welches aß.

Der Spruch bei Freidank findet sich auch lateinisch: Qui catulum cedit, corium fert ipse comedit. H. v. Fallerel. 34. Von diesem Gedanken an eine falsche Beschuldigung, die zum Vorwande genommen wird, scheint die Entwickelung ausgegangen; es sinden sich auch andere Sprüche, die des Leders nicht gedenken, und doch denselben Sinn enthalten:

- 14. Wer den hund ichlagen (ichmeißen) will, findet wohl einen Stein (Knüppel).
- 15. Wer den hund hängen will, findet leicht einen Strick.
- 16. Wenn man einen hund will, findet man bald einen Prügel.
- 17. Wer einen hund erfäufen will, fagt, er sei toll u. f. w.

Die Ungerechtigkeit der Anklage hebt aber das Lederfreßen hervor, denn an sich ist es nicht wahrscheinlich, daß es dem Hunde darnach gelüsten werde. Man fand aber bald eine Ausrede, indem man sagte, das Lederfreßen lerne der Hund, indem er es im Kleinen beginne, an Läppchen und Niemchen. Dieß ist der Sinn des althochdeutschen Spruches (Denkm. XVII. 2):

18. Fone demo limble so beginnit ter hunt leder ezzen. Lgl. 11. 13 oben. Eine andere Ausrede, die ihn mit geschmiertem Leder beginnen läßt, sindet sich schon bei Horaz Sat. II. 5, 23.

Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto.

Wie du vergeblich den Hund von gefettigtem Leder hinwegtreibst. bei welcher Stelle ähnliche Sprüche Theokrits und Lucians angeführt zu werden pflegen.

Jüngern Ursprungs scheinen die Sprüche, die vom Lebereßen handeln, zus weilen aber mit denen vom Leder verwechselt werden wie in der lateinischen Uebersetzung des Theokritischen Spruchs:

- 18. Intestina canem semel adgustasse periclum est. Wander 1080. Auch deutsche Sprichwörter nennen statt des Leders nicht selten den Braten u. s. w.
- 19. Wenn man den Hund hängen will, so hat ers Fleisch aus dem Hafen gestohlen.
  - 20. Wenn man an einen hund will, so muß er den Braten gefregen haben.
  - 21. Wenn man den hund will ichlagen, so muß er das Fleisch gefregen haben.
- 22. Wenn man selber nicht hängen will, so muß der Hund die Wurst gestohlen baben.

Die Leber ist indes im deutschen Sprichwort wohlbegründet und nicht etwa aus jenen vom Leder durch einen Hörfehler hineingekommen. So heißt es auch (Eiselein 416. 558):

23. Der Schwabe muß allzeit das Leberlein gefreßen haben.

In einem bekannten Märchen (Vom Schwaben, der das Leberlein gefreßen hat, Meine Märchen, Stuttg. 1864 Nr. 32) wird dieß Sprichwort von einer Geschichte hergeleitet, wo der Schwabe zulest wirklich gestehen muß, das Leberlein gefreßen zu haben. Hier ist also die Beschuldigung keine ungerechte, mithin kann

bas Sprichwort aus dem Märchen nicht erst entstanden sein. In dem lateinischen Bolksliede von Bischof Heriger (Grimm und Schmeller Lat. Gedichte des X. und XI. Jahrh.) rühmt sich der falsche Prophet, in der himmlischen Küche den Köchen ein Stücken Lunge entwendet zu haben. So unmöglich das ist, so nimmt es doch Bischos Heriger auf seine Aussage hin für wahr, und läßt den Dieb das für an den Psahl binden und öffentlich stäupen.

Daß hier statt der Leber ein Stücken Lunge gestohlen wird, macht keinen Unterschied, denn Herz, Leber und Lunge gehören zu den edeln Eingeweiden (intestina III 18°), die den Göttern vorbehalten waren. Darum dürsen wir auch die vom Herzehen handelnden Erzählungen, bei welchen gleichfalls eine Entwendung vorkommt, hieherziehen. Man wird sich der Fabel vom Hirsch entsinnen, der in der Höhle des kranken Löwen dessen Appetit geweckt, jedoch sein Leben mit Berlust des Geweiß noch gerettet hatte. Der Fuchs beredet ihn auf den Wunsch des Löwen, sich zum andernmal in dessen Höhle zu wagen, da ihm der König der Thiere nur habe liebkosen wollen. Dießmal aber zerreißt ihn der Löwe, wobei der Fuchs das Herz, mit dem sich der kranke Löwe zu heilen gedachte, hinwegsstiehlt und dann vorgiebt, der Hirsch könne gar kein Herz gehabt haben, sonst würde er sich nicht zum zweitenmal in die Höhle des Löwen begeben haben, wo er das erstemal sein Geweih habe zurücklaßen müßen. Man sieht, das Herz gilt hier noch für den Sit des Verstandes.

Die Fabel muß uralt: sein sie kennt noch den Mittelpunkt der ältern Thiersage, die Krankheit des Löwen; sie ist auch in die Heldensage gedrungen, wo sie Wittich an Ermenrichs Tasel dem Boten Dietrichs erzählt, um seinen ehmasligen Herrn warnen zu laßen, weil es der Kaiser, sein Oheim, der schon die Harlungen erschlagen hatte, nicht wohl mit ihm meine. Dietrich verstand die Fabel, deren Sinn der Bote nicht verstanden hatte, dahin, er solle nicht an den Hof zurückehren, weil es ihm sonst ergehen werde wie dem Hirsch, der sich zum andernmal in die Höhle des Löwen gewagt habe. Bekanntlich ward dieß später auf Abelger von Baiern D. S. 497 übertragen und statt Dietrichs dieser durch die Fabel gewarnt, weil er schon einmal mit Verlust seines Haupthaares, des Zeichens der Freiheit, den Nachstellungen des Kaisers entgangen war. Aber die Fabel vom Genuß des Herzens begegnet schon in der Göttersage, wo Loti die Rolle spielt, die in der Thiersage dem Fuchse zusällt. Wegen des Nähern verweise ich auf Grimms Mythoslogie XXXVII. und Mein Handb. 236. §. 80.

Zu 3. 30—34. Es muß uns für den Dichter einnehmen, daß er auch den Fürsten die Wahrheit zu sagen nicht scheut, nachdem er den Bischösen, der ganzen mächtigen Geistlichkeit gegenüber, s. die Anm. zu Cap. 73, kein Blatt vors Maul genommen hat.

